





HG 675h

# HISTORIA ZARINGO BADENSIS

AUCTOR

IO. DANIEL SCHOEPFLINUS

HISTORIOGRAPHUS FRANCIAE

#### TOMUS QUINTUS



27624

EX OFFICINA AULICA MACKLOTIANA

MDCCLXV.

### HISTORFA ZARINGO BADBUNSIS

AUCTOR

TO DANIEL SCHOEFFLINUS

Historiographics Brancias

TOMUS QUINTUS



EX OFFICINA AULICA MACKLOTIANA
MDCCLXV



## CODEX DIPLOMATICUS HISTORIÆ ZARINGO-BADENSIS.

#### N. I. a and a similar england and

DAGOBERTI REGIS DIPLOMA DE THERMIS BADENSIBUS, QUAS ABBATIÆ WEISSENBURGENSI DONAT.

#### ANNO DCLXXVI.

Ex Chartulario veteri Ecclesia Weissenburg.

agobertus Rex Francorum Viris Illustribus, Ducibus, Comitibus, Domesticis, & omnibus gentibus, tam præfentibus quam suturis. Illud ad stabilitatem regni vel remedium anime nostre perdurare credimus, si peti-

tionibus facerdotum, in quo auribus nostris patefecerint, ad effe-Etum perducimus. Ideo cognoscat magnitudo seu utilitas vestra, quia nos ad fuggestionem viri venerabilis Ratfridi, Abbatis de Monasterio Wizinburgo, Balneas illas trans Rhenum in pago Auciacense fitas, (quas Antonius & Adrianus quondam Imperatores fuo opere edificaverunt) ad Monasterium, quod dicitur Wissenburg, & est constructum in honore S. Petri in pago Spirense, visi fuimus concessisse, cum omnibus, & cum ipsa marcha ad ipsas Balneas pertinente, que veniet de ambabus lateribus usque in fluvium Murga, & de uno fronte ad partem Occidentalem Rasta una, & de alio fronte ad partem Orientalem leüüüas fex, quot homines loci iftius siti dicunt rastas tres. Propterea hoc preceptum cessionis sieri justimus, ut ab hac die memoratus Ratfridus Abbas, vel Patres ipsius Monasterii Wissemburgensis, suique successores vel Monachi ibidem commanentes, de supra scriptis Balneis, que dicuntur aquas calidas, vel Marcha ad ipfas Balneas pertinente, faciant. quod ipfi maluerint, hoc est, habendi, tenendi, suisque successoribus relinquendi firmissimam in omnibus habeant potestatem. Et ut hec prefens autoritas firmior sit; manu nostra, vel annulo nostro subter eam decrevimus roborari. In Crifti nomine Dagobertus Rex. Data sub die Kal. Augusti, anno secundo regni nostri.

Nota. Coccius in Dagoberto pag. 175. Chartam hinc inde mutatam exhibet, atque ex eo Bouquerus in Scriptoribus Rer. Franc. Tom. IV. p. 654. Coccii tempore ignotus fuit Dagobertus II. unde eam Dagoberto primo male adscripsit. Observationes ad Præceptum hoc Alsatia Diplomatica dabit.

#### II.

EXCERPTA EX CHARTA CHRODARTI COMITIS DE BONIS IN PAGO BRISAGAVIENSI A SE VENDITIS.

#### ANNO DCCLXIV.

Ex Tabular, San Dionys.

Pratri Folrado Abbate emptore Ego Chrodardus Comis vindetur.

Quæ contra actus fola - - - porcione & rei ipfius tradicione confiftat ac tabularum aliorumque documentorum ad hoc tantum interponatur instructio, ut sidei rei factae & juris ratio comprobatur. - - Idcirco videtur, vindedisse me tibi constat, & ite vindedi in ducato Alamannorum in pago Brisagaviensis, quem dato precio comparavi, aut colibet modo adtraxi & promtissima voluntate vobis sirmamus, hoc est in fine vel in marcas Binubhaime sibi Romaninchova, (a) & in alia loca in Tontarinchova, (b) in Gotones - vilare (c) in Vvaluhpach, (d) in Haottingas, (e) & Agimotingas, (f) in Binushaim, (g) in Eppalinchova (h) &c. Actum in villa quæ dicitur Mareleja (i) puplici. Dato 16. Kal. Aug. anno XIII. regni Domini gloriosissimo Pippino regis - - - - - - - - -

<sup>(</sup>a) Rümigen. (b) Thumringen. (c) Kutz, olim ein Weiler, hodie der Kutzer Bann cum mola, feudum est, quod Nobiles de Baden a Serenissima Domo Badensi acceptum possident.

<sup>(</sup>d) Wollbach. (e) Hauingen. (f) Aimeldingen. (g) Binzen. (h) Oetlingen. (i) Marcell.

Nota. Chartam hanc dedit Mabillon de Re Diplom, Lib. VI. num. 45. Feli-Biev Hist. de S. Denys, Preuves p. 29. De Folrado vide Alsat. Illustr. Tom. I. p. 722.

#### III.

EXCERPTA EX LUDOVICI, GERMANIAE REGIS, DI-PLOMATE, QUO DONATIO DAGOBERTINA, MONASTERIO WEISSENBURG, FACTA, RENOVATUR.

#### ANNO DCCCLXXIII.

Ex Schannati Vindem. Liter. Collect. I. p. 6.

In Nomine fanctæ & individuæ Trinitatis Ludovicus Divina favente gratia Rex &c. Venerabilis Abbas, Fidelis noster Grimoldus veniens in Præsentiam nostram protulit nobis quandam Traditionem sactam ab Antecessore nostro Dagoberto, pro calidis aquis, quæ dicuntur Balnei in pago, nuncupato Usgavve, quos prædictus Antecessor cum omnibus appenditiis ad ipsum locum jure & legitime pertinentibus ad Monafterium Weissenburg, quod est constructum in honorem fancti Petri contradidit præsidente Rodfrodo ejusdem loci Abbate quæ postea in Beneficium quorundam Vafallorum nostrorum versa est, & per multa annorum curricula ita in beneficiis stetit, rogavit itaque præfatus fidelis noster ut ob memoriam Antecessorum nostrorum ac mercedis nostræ augmentum præfatam Traditionem redintegraremus, ac per præceptum noftrum ad præfatum locum confirmaremus quod cum omni benignitate officium pro DEI amore ac pastoris Ecclesiæ videlicet sancti Petri Principis Apostolorum sieri decrevimus &c. Data XV. Kal. Junii Anno Regni Domini Hludouuici Regis XXIII. Actum Franconofurt Palatio Regio feliciter Amen.

#### IV.

OTTONIS III. IMP. DIPLOMA DONATIONIS ET BIRCH-TILONIS COMITIS CHARTA FUNDATIONIS MONASTERII S. CYRIACI IN SULZBERG.

#### ANNO DCCCCXCIII.

Ex Tabulario Bada - Durlacensi.

In nomine Ste & individue Trinitatis, OTTO divina favente clementia Rex, Omnibus fidelibus nostris presentibus scilicet atque futuris, Notum esse uolumus, qualiter nos ob peticionem sidelis nostri BIRCHTI-LONIS comitis ad ecclesiam sancti Cyriaci martyris in villa Sulziberg uocata in honorem illius constructam & consecratam de nostra proprietate dedimus quicquid habuimus in villa Sulziberch dicta ad nostrum ius pertinens in pago Brischouve nuncupato & in comitatu superius iam scripti birchtilonis comitis situm, atque eandem proprietatem cum omnibus utenfilibus illuc rite pertinentibus, in mancipiis utriusque fexus, areis, ædificiis, terris cultis & incultis, agris, pratis, campis, pascuis, uineis, filuis, uenationibus, aquis aquarumue decurfibus, pifcationibus, molendinis, viis & inuiis exitibus & Reditibus quesitis & inquirendis cunctisque aliis appendiciis quæ adhuc dici possunt, à nostro iure in eccle-Et ut hec nostre sie ius perpetualitur habendam ibi transfudimus. auctoritatis donatio presenti ac futuro tempore firma permaneat, hanc

perceptionem inde conscriptam sigilli nostri inpressione insigniri iussimus, manuque propria ut infra uidetur corroboravimus. Notum sit presentibus scilicet ac futuris, qualiter ego Birchtio pro Remedio anime mee monasterium in honore Sci Cyriaci martyris in loco qui dicitur subscribero construxi, Ubi requiescere usque in diem iudicii cupio, ac predium quod hereditario iure visus sum habere in Wilre, in Rinka, in Rimisingen, in Rutthin, in Verstat, in Bucgingen ad presatum locum tradidi perpetualiter in victualia congregationis possidendum. Eo scilicet tenore, ut si qua iniusta potestas aliquid de presato Monasterio diripere, seu aliquid inde prestare conatur, Coheredes quod remaneat in suam redigant potestatem

Signum Domini Ottonis (locus monogrammatis) gloriolissimi Regis Hildebaldus Episcopus & Cancellarius vice Willigisi Archiepiscopi Recognovi: Data x Kal. Julii Anno Dominice Incarnationis d. cccc.xciii. Indict. vi. Anno autem tercii Ottonis regnantis decimo, Actum Altstedi feliciter amen.

Nota. Instrumentum hoc in duas partes scissum sine notis chronologicis edidit Herrgott. Genealog. Habsburg. Cod. Dipl. num. 154. sq.

#### V.

OTTONIS III. IMP. PRIVILEGIUM MONASTERIO WALDKIRCH DATUM.

#### ANNO DCCCCXCIV.

Ex autographo Waldkirchersi. (a)

In nomine Sanctæ & individuæ Trinitatis. OTTO Divina favente clementia Rex. Si ecclesias Dei nostra regalis persona, potestate à Rege Regum nobis mortalibus concessa, sublimare conamur, hoc procul dubio & ad præsentis nostri regni statum, & ad æternæ beatitudinis præmium nobis profuturum fore credimus. Quapropter omnium fidelium nostrorum, tam præsentium, quam & suturorum noverit solers industria, quomodo nos cuidam monasterio Waldkiricha vocitato, in pago Brisiggouue dicto, & in comitatu BIRTHILONIS Comitis sito, ac in honorem Sanctissimæ Dei genetricis Mariæ, Sanctæque Margarethæ Virginis constructo ac dedicato, quod per traditionem Burchardi strenuiffimi Ducis Alemannorum una cum confensu & comprobatione contectalis suæ Hadewige hereditario jure in nostrum decidit jus, talem donamus atque largimur libertatem, qualem Augia, Corbeja, aliaque monasteria habent nostri regni, in quibus monachi vel monachæ sub regula S. Benedicti digna Deo præbent fervitia. Volumus enim, ut præfatum monasterium rerum suarum liberam in omnibus disponendi regu-

<sup>(</sup>a) HERRGOTT. Geneal. Habsb. Tom. II. n. 149. vitiose passim.

lariter habeat potestatem, ut quæcunque eidem monasterio in auro, vel argento, in agris, & famulis, seu quibuslibet rebus, fuerint oblata, five in præfenti die collata esse constant, vel data, in dispositione maneant Abbatissæ, quæ eidem loco prælata est, vel in futuro prælanda erit; ut quicquid fecundum Dei timorem regulariter disposuerint, ad ecclesiæ illius utilitatem, liberam in omnibus cum consensu sororum fuorum spiritualium, inibi Deo servientium, faciendi habeant potestatem; monachæ vero, quæ ibi fub regula S. Benedicti die noctuque incumbunt servitio Divino, dum more mortalium Abbatissa earum hujus vitæ ... confummaverit, habeant potestatem inter se eligendi Abbatisfam, & eam videlicet perfonam, quæ præpositum conversionis & moribus & habitu profiteatur. Infuper volumus, & omnino perdonamus, ut nullus Dux, Comes, Vice-Comes, aut aliqua judiciaria persona, potestatem habeat in præfato monasterio, vel in locis ad illud monasterium pertinentibus pernoctandi, vel placitum tenendi, aut paratam exigendi, seu aliquod servile onus eis earumque familiis imponendi, nisi forte necessitatis causa, aut dilectionis gratia vocati ab Abbatissa adveniant, vel importunitate fui fuorumve facro loco aliqua inferatur molestia. Advocatus enim nullus ibi constituatur, nisi quem ipsius monasterii Abbatissa cum consilio totius congregationis sibi aptum & utilem elegerit. Et si inscie & non satis caute sibi advocatum non bonum acquifierint, re cognita, eo abjecto, potestatem habeat in alterum illis utiliorem transire. Et ut hæc nostra Regiæ auctoritatis concessio nunc & in futuro firma & inconvulfa permaneat, hoc nostræ donationis privilegium cum confilio principum nostrorum auctoritative inde conscriptum

figilli

figilli nostri impressione signare justimus, manuque propria, ut infra videtur, corroboravimus.

Signum Domini Ottonis (locus monogrammatis) gloriofiss. Regis.

Hilibaldus Episcopus & Cancellarius jure Wiligisi Archiepiscopi recognovi, Datum xi. Kal. Jan. Anno Dominicæ Incarnationis DCCCCXCIIII. Indictione VII. Anno Tertio Ottonis regnantis xii. actum Sasbach (a) feliciter. Amen.



#### VI.

OTTO III. IMP. MONASTERIO WALDKIRCH DONAT MANSOS V. IN SCAFHUSON, VILLA BRISGOVIÆ.

#### ANNO DCCCCXCV.

Ex Autographo Collegiata Waldkirch.

In Nomine Sanctæ & Individuae Trinitatis OTTO divina fauente Clementia Rex. Omnibus fidelibus nostris præsentibus scilicet atque futuris notum esse uolumus quemadmodum Nos ob petitionem & interventum dilectæ Sororis nostræ Sophiæ Sanctæ monialis dedimus quinque

<sup>(</sup>a) Sasbach vicus ad Rhenum in Brisgovia, infra Brifacum.

mansos cum area una in dominicatu in uilla Scashuson dicta. in pago Brifiggoune dicto. & in comitatu BIRTHILONIS Comitis sitos. ad monasterium unaldkircha dictum, in honorem Sanctissimæ dei genitricis Mariæ nec non & Sanctæ margaretæ uirg. Constructum scilicet in usum puellarum fub regula Sci Benedicti inibi domino feruientium. Infuper eis dedimus etiam Lucum unum quem uulgares hard nominant inter uillam unila & Scafhuson situm, qua maximam inde habuerunt penuriam, atq. iam dictos eosdem mansos & Lucum prænominatum cum omnibus utenfilibus suis. hoc est areis. aedificiis. mancipiis utriusq. Sexus. terris. cultis & incultis. agris, pratis. campis. pascuis. siluis. uineis. uinetis. aquis aquarumue decursibus. piscationibus. molendinis. quesitis & inquirendis. cunctisq. aliis appendiciis quae adhuc dici aut nominari possunt eidem iam dicto monasterio unaldkircha in proprium tradidimus. atq. ex integro de nostro iure in prædictarum monacharum transfudimus jus. Et ut hæc nostra regia traditio dehinc firma consistat. hoc praeceptum inde conscriptum. Sigilli nostri impressione signare justimus. manuq. propria ut infra uidetur corroborauimus.

Signum Domini Ottonis (locus monogrammatis) gloriofissimi regis;

Hildibaldus eps. & Cancellarius uice uuiligisi archiepiscopi recognoui: data 1111 Kl. ian. anno dom. incarnat. dececce. jndict. v111.

Anno autem tertii ottonis regnantis xij. Actum erestettum. fel. Amen.

#### VII.

OTTONIS III. IMP. DIPLOMA, PER QUOD LOCO VILLINGEN JUS PUBLICI MERCATUS, MONETÆ AC TELONII CONCEDIT.

#### ANNO DCCCCXCIX.

Ex Archivo Fürstenberg.

mentia Romanorum Imperator Augustus indignus. Si fidelium nostrorum petitionibus assensum præbuerimus, nobis inde illos sideliores esse credimus procul dubio, qua de causa universæ ætati scilicet præsentis sæculi & suturi ævi notum esse volumus, quoniam nos Duce Egregio Hermanno rogante (a) B. Comiti nostro donavimus, largiti sumus & concessimus Jus sas & potestatem, in quodam suo loco Villingen dicto publicum faciendi & construendi mercatum, cum moneta, Teloneo, ac totius publicæ rei banno. In Comitatu quóque Hara, quem Hildebald Comes tenere & potenter videtur placitare, atque idem nostræ Concessionis auctoritativæ mercatum fore legitimum cum omni publica functione, Imperiali decrevimus præceptione omnium hominum postposita Contradictione, tali videlicet Juris Dispositione, ut cuncti,

<sup>(</sup>a) Intelligitur Hermannus II. Sueviæ & Alfatiæ Dux, de quo Alfatiæ Illustr.
Tom, II. pag. 543.

qui illum jam dictum mercatum visitare Cupiant, securé & cum totius tranquillitatis pace eant, redeant, & sine iniusto quolibet Damno negotium suum excolant, scilicet Comparando, emendo, vendendo & quidquid huius artis nominari potest faciendo. Et si hoc quod patet prædicti mercati sirmamentum quisquam mortalium violare, Irritare, seu Infringere præsumpserit, se sciat Compositurum talem nostræ reipublicæ bannum, qualem ille Componeret debitor, qui illum mercatum Constantiæ aut illum Thuresi aliqua temeritate frangeret sive Contaminaret. persolvat quoque hunc ipsum bannum Imperialem prædicto B. Comiti, aut cui dare voluerit, habeatque idem modo dictus Comes licentiam tenendi, Commutandi, Donandi, & quidquid sibi placuerit de prænominato mercato disponendi.

Et ut ista Concessio nostræ auctoritatis permaneat indissolubilis & perseverans hanc paginam, ut videtur subtus manu propria Corroboravimus. Sigillo nostro plumbeo sigillare præcepimus. Datum 4to Kalend. aprilis anno Dominicæ Incarnationis D° C° C° C° XC° VIIII Indist. 12. anno tertij Ottonis regnantis 12. (b) Impery 3. actum Romæ.

Signum Domini Ottonis (locus monogrammatis) Imperatoris Invictissimi.

<sup>(</sup>b) Latet hic vitium. Annus Regni XV. conspirat cum anno Imperii III.

#### VIII.

DIPLOMA HENRICI II. IMP. QUO ECCLESIÆ BASIL.

BANNUM FERARUM IN BRISGOVIÆ TRACTU

CONCEDIT.

#### ANNO

MVIII.

Ex authentico Tabularii Epife. Basil.

In nomine sanctæ & individuæ Tṛinitatis. Henricus divina savente clementia Rex. Si Ecclesias Dei alicujus doni incremento meliorare studuerimus, nobis id profuturum esse minime dubitamus. Quapropter omnium sidelium nostrorum, præsentium scil. & suturorum, noverit universitas, qualiter nos interventu atque petitione Adalberonis Basil. Episcopi, sibi suæque Ecclesiæ in honore S. Mariæ constructæ acædisicatæ, bannum nostrum bestiarum super illas sylvas his terminis ac sinibus succinctas, a villa Togingun (a) usque ad villam Oshusen & ad Adelenhusun (b) & inde Worin; (c) inde vero usque ad Harderen, & inde ad Zaringen, & inde ad Werstetten, (d) & de illo loco ad Thier-

<sup>(</sup>a) Hod. Thiengen.

<sup>(</sup>b) Olim villa, nunc in urbe Friburg. Parthenium Ord. S. Dominici.

<sup>(</sup>c) Wieri viculus ad Friburgum.

<sup>(</sup>d) Hod. Vörstetten.

mondingen, (e) inde vero ad Ruthtin (f) ac postea ad Bezscingen, & inde per ascensum Treisania fluminis usque ad locum, ubi Bamelaha sluvius intrat in Treisania, & inde per ascensum Bamelaha usque ad præscriptam villam Togingnum, secundum collaudationem provincialium inibi prædia habentium per hanc nostram regalem paginam concedimus atque largimur, ac de jure nostro in ejus jus & dominium transferimus, ea videlicet ratione, ut prædictus Adalberonus Episcopus suique successores de prænominato banno & ejus utilitatibus dehinc liberam habeant potestatem quicquid eis placuerit faciendi, omnium hominum contradictione remota. Et ut hæc nostræ donationis authoritas stabilis & inconcusta omni permaneat tempore, hoc præceptum inde conscriptum manu propria roborantes sigillo nostro insigniri justimus. Actum Treveris Anno Dominicæ incarnationis Mo VIIIo.

<sup>(</sup>e) Vicus destructus prope Vörstetten, ex quo adhuc curia superest.

<sup>(</sup>f) Reuthy.

#### IX.

PIRRTELONIS CHARTA TRADITIONIS MONASTE-

#### ANNO MVIII.

Ex autographo Tabularii Episc. Basil.

In nomine Sancte & individue Trinitatis. Notum fieri volumus in Deo omnibus fidelibus post futuris, qualiter ego PIRRTELO nomine, omnem hereditariam partem, quue me contingebat, tradidi cum manu fratris mei Gebehardi ad casam Dei, quæ est constructa in loco, qui dicitur mons Satsuginis in honore Sancti Ciriaci Martiris in pago Prisicheuue in comitatu ADALBERONI Comitis ad utilitatem Sanctimonialium, ibidem Deo feruientium sub regula Sancti Benedicti Abbatis perpetualiter possidendum. Et ut uerius credatur hæc traditionis carta, eorundem prediorum nomina subnotare curauimus, id est Rincha, Pucchinga, Wilare, Rimisinga, Ruti, Ferstete, Holcishusa, cum omnibus appenditiis eorum. In præsentia uero multorum testium tradidi præfatum locum cum fubnotatis prediis illuc pertinentibus ad æcclesiam Dei, quæ est constructa Basileæ in honore sanctæ Dei Genitricis Mariæ firmiter possidendum, ea scilicet ratione, ut regularis vita perenniter stabiliretur. Ut autem eadem uita firmius possit custodiri, Epifcopus Basiliensis æcclesiæ Adalbero nomine cum consultu Regis Heinrici, cæterorumque fuorum Coepiscoporum nec non & suorum Canonicorum, scilicet vicedomni sui Otine, atque suorum militum videlicet Ludeuici & Managoldi, & Landperti predium, cui nomen est Piscosigin (a) & Senelden cum omnibus usualibus suo Episcopio segregauit ac tradidit ad altare prædicti monasterii ad utilitatem supra memoratæ congregationis cum manu sui advocati sine omnium mortalium contradictione sirmiter possidendum. Insuper etiam concessit illiusmodi liberum arbitrium præsatæ congregationi, ut si Abbatissa earum uitæ præsentis tempus permutaret, ipsius tam consilio atque auxilio quamcunque velint potestatem inter se ad procurandas animas eligendi habeant. Hæc autem traditio sacta est sub testimonio testium, quorum nomina sunt hæc. Adalbero Com. Peretholt. Com. Ruodolf. Com. Managolt, Lantprecht, Reccho, Arnolt, Detterich, Bernhalt, Ebbo, Uuolsine, Managolt, Folemar, Lanho, Kerolt, Heretholt.

Signum Domini Adalberonis Episcopi. (locus figilli) Leo Archi Capillanus Justu Episcopi rescripsi.

Scripta v. Kal. April. indictione vIII. Anno V. Dom. jncarnat. Mill VIII. anno V. Dom. Henrici Secundi regnant. VIII. Actum Basiles feliciter. Amen.

X.

<sup>(</sup>a) Hodie Bischoffingen.

Nota. HERGOTTUS Cod. Dipl. num. 163. edidit, fed in chronologia aliisque locis erroneum.

#### X.

RUDOLFI BURGUNDIÆ REGIS DONATIO VICI EVO-NANT LAUSANENSI ECCLESIÆ FACTA.

#### ANNO MIX.

Ex Chartulario Laufan, fol. 53.

In nomine Sancte & individue Trinitatis. RUODULPHUS divina favente clementia Rex — Quaproter noverit Sancta Mater Ecclesia Catolica cum filiis suis, usuis & junctis, qualiter ob anime nostre remedium humilesque petitiones Agaltrudis Regine Conjugis nostre dilectissime, nec non & petitiones Borkardi Archi Episcopi fratris nostri cari, devotasque petitiones Episcoporum Hugonis & Anselmi Comitum, Comitumque Ruodolfi & Bertulfi, Interventumque Henrici Episcopi nobis per omnia sidelissimi, reddidimus Sancte Dei Genetrici Marie ad Episcopatum Lausanensem, cui ipsa preesse videtur medietatem Evonant ville — Signum Domini Ruodolfi Regis Piissimi. Radulphus Cancellarius recognovi, data xv. Kalend. sebr. Luna xxx. anno ab incarnatione Domini MVIIII. Regnante Domino Ruodolfo Rege Anno xvIII.

#### XI.

DIPLOMA HENRICI III. IMP. QUO SPIRENSI ECCLESIÆ PRÆDIUM IN VILLA BADEN, IN PAGO UFGOWE
ET IN COMITATU ADELBERTI COMITIS
CONFERT.

#### ANNO MXLVI.

Ex Archivo Capituli Eccl. Spir.

In Nomine Sanctæ & individuæ Trinitatis HENRICUS Divina favente clementia Rex. Magnum quidem proemii meritum apud conditorem omnium promereri speramus, si ecclesias Dei prædiis rebusque possessionis nostræ aliis ad divinæ laudis honorem concesso ditamus, qua propter omnes Sanctæ Ecclesiæ Dei nostrique noverint sideles, tam futuri quam præfentes, qualiter nos pro æterna requie animæ Patris nottri Conradi Imperatoris Augusti beatissimæ recordationis, & matris nostræ Gifelæ Imp. fimul etiam dilectæ conjugis nostræ Cunigundis Reginæ, atque pro nostra perpetua salute contectalis nostræ Agnetis scilicet Reginæ, Sanctæ Ecclesiæ Spirensi in honorem Sanctissimæ Virginis Mariæ constructæ, in qua corpora Patris nostri Matrisque consepulta remanent, fratribusque inibi div. fervitio affidue vacantibus quoddam prædium in villa Baden in Pago Ufgowe in comitatu ADELBERTI Comitis situm, quod sæpe dictus Genitor noster acquisivit, nobisque hereditario jure reliquit, cum omnibus suis appenditiis, hoc est utriusque fexus mancipiis, areis, ædificiis, agris, campis, terris cultis & incultis,

pratis, pascuis, sylvis, venationibus, mercatis, teloniis, aquis, aquarumque decurfibus, piscationibus, molis, molendinis, quæsitis & acquirendis, & cum omni utilitate quæ ullo modo inde poterit provenire, in perpetuum tradidimus, eo nimirum tenore, ut eidem Ecclesiæ præpositus ejusque successores cum consilio & consensu fratrum de eodem prædio liberam deinceps habeant potestatem, tenendi, commutandi, præcariandi, vel quicquid sibi inde placuerit ad usum fratrum faciendi, si autem, quod absit, aliquis ejusdem Ecclesiæ ipsorum aut sibimet ipsi usurpare, vel alicui in Beneficium dare, vel quoquo modo à servitio præfumferit abalienare, bis aut ter ab herede noftro & fratribus monitus ut emendet, & si renuerit, sibique in admonitione non obedire contempferit, idem noster proximus heres dimidiam libram auri in publico pondere ad altare Sanctæ Mariæ perfolvat, sibique supra dictum prædium hæreditario jure possidendum redimat, & ut hæc nostræ traditionis & constitutionis Regalis authoritas stabilis & inconvulsa omni zevo permaneat, hanc chartam inde conscriptam manu propria corroborantes, sigilli nostri impressione justimus insigniri. Dat. V. Idus Septembris anno Domini incarnationis Millefimo XLVI. Indictione decima quarta, anno autem Domini Henrici Tertii ordinatione ejus XVIII. regni vero VIII. Actum Augusta in Dei nomine feliciter. Amen.

#### XII.

CHARTA HESSONIS DE FUNDATIONE DOMUS ET CAPELLÆ S. NICOLAI IN EICHSTAT.

#### ANNO MLII.

Ex Apographo antiquiss. Archivi Badensis, quod Basilea est.

Notum sit omnibus tam suturis quam præsentibus qualiter ego Hesso anno MLII ab incarnatione domini, indictione Vta, epacta, XVII, Luna XI concurent III, seria V, Heinrico regnante secundo, Duce Bertoldo, Comite Herimanno, a Rumoldo, Constantiensi Episcopo, impetravi hanc domum in honore sanctæ Marie & sancti Petri atque omnium sanctorum dedicari, atque honorisce cum prædio atque samilia dotavi. Postea vero defuncto fratre meo Lamberto ædiscavi capellulam in honore sancti Nicolai pro remedio animæ ejus atque a Beringero Basiliensi episcopo dedicari postulavi, atque proprio servo meo Volrado dotavi cum tali allodio, quale ipse pro benesicio habet in loco Nuemburc, (a) cum omnibus appendiciis cum uno manso hartgeri in marcha Bezingen, Eo videlicet tenore atque cum anniversarius dies advenerit, per ipsum, qui eadem usurus est capellula, cum tribus aut quatuor presbiteris celebris habeatur atque quicquid sibi actenus per matrem Ecclesiæ censualis usus accessit, ad ipsum altare Eichstatensis

. . . . .

<sup>(</sup>a) Nimburg.

Ecclesiæ legitimo jure dedit, quatinus per hæc prædicta bona, ipsius Hessonis, anniversarius dies, cum tribus aut quatuor presbiteris amodo celebretur, uxorisque illius, Govte, similiter, Presbiterque hujus Ecclesiæ simulque capellule absque ullo servitio amodo honoretur, & sine censuali obstrictone, nisi pro animarum illarum remedio & istorum, omniumque fanctorum sedule servitutis officio permittitur, Et advocato hujus Ecclesiæ communi consilio servicium constitutum est, scilicet in novembre unum maltarium ad panem & hamam uini & porcum unius anni etatem habentis & duo maltaria auene, In maio autem duas oues sine pelle, & unum maltarium ad panem & hamam uini & nichil avenæ, quia herbe sufficiunt, Archipresbytero tantundem & ad servitium episcopi in quarto anno V solidos, Hec Karta conscripta, atque consirmata perpetualiter maneat inconvulsa, at si quislibet heredum suorum hanc consirmationem diuellere conabitur, in præsenti sit anatematizandus, & in suturo infernali igne comburendus.

Eodem pacto Herimannus miles, quale predium uisus est habere in uilla Ebringen, (b) legitima donatione fancto Petro, hujusque Ecclesiæ presbytero donavit, & si quis posterum aliqua deprædatione in eo quid deliquerit, stigias undas eum amplius uti optavit.

<sup>(</sup>b) Vicus prope Wolfenweiler, in Brisgovia.

#### XIII.

DIPLOMA HENRICI IV. IMP. ECCLESIÆ RUEGGIS-PERGENSI IN HELVETIA DATUM.

#### ANNO MLXXVI.

#### Ex autographo Lausan.

In Nomine Sanctæ & individuæ Trinitatis HENRICUS divina favente Clementia, Romanorum quartus Rex; Quoniam Regalem dignitatem decet, justitiam, & pietatem, Necessitatibus Ecclesiarum succurrere, profectibus gaudere, & utilitatibus confulere, & favere; Ob hanc rem quæ in litteris istis agenda sequuntur, jubente matre mea Agnete Augusta, quæ cum Apostolici Gregorii VII Legato Geroldo, Hostiensi Episcopo, & Cardinalium primo, præsens aderat, & ob interventum Moguntinensis Archi Episcopi Sigefridi, Coloniensis Archiepifcopi Annonis, Trevirenfis Archiepiscopi Uthonis, Methenfis Episcopi Hermanni, Wirzburgensis Episcopi Adelberonis, Spyrensis Episcopi Aynhardi, Argentinensis Episcopi Wernheri, Lausonnensis Episcopi Burkhardi, Sedunensis Episcopi Grinefredi, Suevorum Ducis Rodolfi, Saxonum Ducis Magni, Lotharienfium Ducis Gothefredi, Palatinorum . . Ratbodonis, Marchionum Hermanni, Uthonis, Eggeberti, Comitum, Wernheri, Volmari, Chunonis, de Burgundia, aliorumque multorum nostri regni Principum interpellatione misericor-

diter fuscepimus, ordinando clementer disposuimus, comprobando diligenter confirmavimus; Notum igitur fore Volumus & cupimus omnibus Christi sidelibus, tam futuris, quam presentibus; Quod quidam illustris Vir Lutholdus nomine, de Castello Rümelinga, cum fratre fuo Reginfredo, & filiis ejus confentientibus, quorum hæc funt nomina; Primogenitus Odalricus, Luitprandus, Nothgerus, Burkardus, Rodolfus, donavit per manum Bertholft Ducis, filii Rodolft, patre ipso Dute jubente, in hoc placitu advocati, Ecclesiam de Roggeresperc, cum tali recto, quod undecunque ipsis in ea parte videbatur, & insuper Alodum eorum, quod eidem Ecclesiæ sub præsato Duce Rodolfo contradiderat, in fide; Constructam autem ipsam Ecclesiam & Alodum suum in regno meo, in Laufannensi Episcopatu; in pago Nomine VffGow, in Comitatu Bargensi, donavit, cum laudamento fratris sui Reginfredi & siliorum eique supra nominatorum, Deo & sanctis eique Apostolis Petro & Paulo, & Domino Hugoni, Abbati tunc præsenti, & successoribus eius, ad locum Cluniacensem, pro salute animæ suæ, & uxoris ejus Guthæ, pro salute fratris sui Reginfredi, & siliorum ejus, pro remedio defunctorum parentum amborum, & pro confolatione in posteritate sua futurorum; ob memoriam quoque Regum, Episcoporum, Principum, & omnium prædictæ Cellæ statum & honorem diligentium ac defendentium, atque omnium prorfus Christi sidelium, ut in ordine monastico perpetualiter inibi ferviatur Domino: Ipfi vero ibidem famulantes Deo monachi, fub regula & ordine Cluniacensi, liberam habeant, ut dignum est, de sua propria causa, potestatem, suis necessitatibus omnimodis providere, uti ac vivere, tantúm ut cenfum reddant ad Cluniacum, per fingulos annos aureum denarium, in natali Apostolorum Petri & Pauli;

Igitur ego HENRICUS Dei gratia Romanorum quartus Rex, Sancto Spiritu instinctus, propter spiritalis patris Hugonis Abbatis prafentiam, una cum matre mea Agnete, tunc Augusta, per manum præfati Ducis R. Vicinum loco & adjacens defertum quoddam, juris regni mei; scilicet nemus adhuc viride donavi eidem Ecclesiæ Roggersberch & Monachis inibi, Deo & fanctis ejus Apostolis P. & P. sub ordine Cluniacensi famulantibus, pro remedio animæ patris mei defuncti, propter spem æternæ vitæ, ob remissionem omnium peccatorum nostrorum, ob falutem corporum, & fempiternam animarum requiem, ob cottidianam nostri memoriam, prolisque meze in futurum; eo pacto & ea conditione, ut prædictæ Ecclesiæ Monachi, cum hominibus suis exstirpent & fuccidant illud, ac exerceant, atque laborantibus agricolis ad fuccidendum & exstirpandum collocent; donec in cottidianos usus suos bene redigant; Terminus vero ejusdem fylvæ ac deferti, circa montem Guccham extensus, in longitudinem & latitudinem ubique nemorosus & incultus per circuitum dicitur; Constitutus de monte Sanbach ubi oritur. usque ubi cadit in nigram aquam, primus Terminus. Secundus rurfus de monte Sanbach usque ad Lupbach, & ab ortu ejusdem fluvii usque ubi cadit in Senfunam; 3tius. De Lupbach usque ad fluvium Guecham, ubi ille cadit in Senfunam; 4tus ab illo usque ad Toringeffperin; 5tus usque ad Lynebirgam; Sextus inde usque ad Scutum; 7mus de scuto usque ad cœcum fluvium; 8vus de cœco fluvio usque in rubeum fluvium; & fic ut idem rubeus fluvius cadit in nigram aquam;

9nus

gnus de nigra aqua iterum ad montem Sanbach; eruntque omnes termini simul conjuncti novem. Decretum est igitur a me & a matre mea A. Augusta & a prænominato Apostolici Legato G. atque ab Archiepiscopis, Episcopis . . . lica cum authoritate, banno imposito confirmatum, a Ducibus etiam & Palatinis, Marchionibus, Comitibus, & omnibus, inferioris dignitatis Principibus collaudatum; ut nulli omnino hominum five ditlori five Pauperiori posthac liceat in eodem loco, vel in eadem fylva, aliquas proprietatis conditiones, non hereditarii juris, non Advocativæ nec cujuslibet potestatis usurpatione, quæ libertate monasterii noceat, sibimet vendicare vel temere perturbare, aut fubditas ei possessiones auferre, vel minuere, sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum sustentatione ac gubernatione concessa funt, usibus omnimodis profutura; Huic decreto communi propter firmam & stabilem ejusdem Monasterii libertatem, ex regia nostra auctoritate, addimus etiam hoc & fixum statuimus, ut si qua perfona Ecclesiastica vel secularis, hujus constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, vel aliquid a supradicto monasterio, temerarie vel injuste abstulerit, semel ac secundo tertiove commonitus si non satisfactione congrua emendaverit, ablatumque reddiderit, is nostra, nostrorumque successorum Regum potestate coactus, XXX auri libras ad regis ærarium perfolvat, primitus Ecclesiæ reddito eo, quod injuste abstulerat, & potestatis, honorisque sui dignitate careat, reumque se divino judicio existere, de perpetrata iniquitate cognoscat; atque in Apostolici usque præsentiam, a sacratissimo corpore Domini nostri Jesu Christi alienus siat, & in extremo examine districtæ ultioni fubjaceat. Ut ergo hæc fupra dictarum traditionum & constitutionum decreta, omni ævo ab hac die in decimo rata & inconcusta permaneant, hanc Cartam & Testamentum manu propria corroboravimus, nostrique sigilli impressione insigniri curavimus.

Hilfelfus Cancell. vice Annonis .

Archi Cancell. S. S. Regis.

Data VI. Kalendas Aprilis Anno Domini Incarnationis MLXXVI.
Indictione XIIII.

Anno vero Domini Henrici quarti Regis XXI. Actum in Wormatia.

#### XIV.

CHARTA CONCAMBII, QUA BURCARDUS BASIL.

EPISCOPUS LOCUM CELLA IN NIGRA SILVA CON
CEDIT S. ULRICO.

#### ANNO MLXXXVII

Ex Tabular. Abbatiæ Cluniaeensis.

In nomine fancte & individue Trinitatis. Noverit omnium fidelium tam futurorum quam præfentium vniversitas qualiter venerabilis pater Dominus Vdalricus monachus Cluniacenfis & prior de Gruningun precibus fuis impetraverit a Bafilienfe Epifcopo Domino Burcardo, ut locus ille, qui Cella dicitur, qui fitus est in nigra filva, in pago Brisgowe, in comitatu HERIMANNI Comitis, per legitimum concambium ad Cluniacum traderetur, quod concambium ut fieret per advocatum nostrum Erlewinum, & Seligerum militem ejusdem Ecclesie advocatum, idem Episcopus benigne indulsit, conlaudavit, ac precepto suo confirmavit. dedit igitur idem advocatus noster Erlewinus super sacrofanctas Reliquias Bafilienfis Ecclefie predium, quod habuimus in villa. que Bigingen vocatur, pro commutatione celle, quam prediximus. Sed quia quibusdam hoc minus sufficere videbatur, advocatus noster, Dominus scilicet Erlewinus, donavit nobis in loco, qui dicitur Antparingen manfum unum; quem ita partiendo expendimus, ut media pars ejusdem ad supplementum concambii adderetur, altera vero, quia locus

Celle in parochia Ecclesie, que vocatur Kirichoven, situs erat pro redimendis ejusdem loci decimis deputaretur. his ita peractis, advocatus Episcopi Seligerus dedit super facrofanctas Reliquias Cluniacensis Ecclesie locum prenominate Celle in propriam & perpetuam potestatem cum omnibus appenditiis & justitiis suis, videlicet agris, pratis, pafcuis, terris cultis & incultis, filvis, molis, molendinis, aquis aquarumve decursibus, exitibus & reditibus, cunctisque locis, que funt in circuitu ejusdem Celle, a quibus nives per declivia montium dilabi in valles noscuntur. & ut hoc concambium Ecclesie Basiliensi utilius suisset factum quam non factum, ex parte Episcopi juramentum secerunt Herimannus de Pischophingen, Humbertus de Untchirichen, Luitoldus & Solvinus de Tungen. In actione & confirmatione hujus concambii aderant testes; quorum nomina subscripta sunt. BERTOLFUS DUX, HERIMANNUS COMES, Ebbo & filius ejus Erchenboldus, Arnoldus, Sigeboldus, Ruodolfus, Burchardus, Wernherus, Cuono, item Cuono, Folchardus, Luitfridus, Wolfgangus, Gerunc. anno dominice incarnationis MLXXXVII. jndict. X. Actum in loco, qui dicitur Rendelimsum. (a)

<sup>(</sup>a) Forte Rindelinseim, Rendelina Curtis, in Pago Sornegaudiæ sita, de qua Alsatiæ İllustr. Tom. I. pag. 637. Locus hic prosecto ad Episcopatum Basil. pertinuit.

## XV.

BULLA URBANI II. PONTIF. MAX. PRO ABBATIA S. PETRI IN NIGRA SILVA.

#### ANNO MXCV.

Ex rotulo San - Petrino,

RBANUS Episcopus Servus Servorum Dei. Dilectis in Christo filiis, in loco, qui Cella S. Petri dicitur, sub B. Benedicti regula dimicantibus, eorumque Successoribus regulariter substituendis in perpetuum.

Desiderium, quod ad religiosum propositum & animarum salutem pertinere monstratur, auctore Deo sine aliqua est dilatione complendum. Quia ergo egrægiæ nobilitatis vir Bertholdus Dux in Comitatu Brisaquensi, in Constantiensi Episcopatu, in Sylva, quæ dicitur nigra, ad honorem Sancti Petri Apostolorum Principis Monasterium ædisicavit, ipsum quoque allodium Romanæ Ecclesiæ Juri mancipavit. Nos ejus devotionem nostra Auctoritate sirmantes locum ipsum sub Apostolicæ Sedis tutela specialiter sovendum susceptimus. Per præsentis igitur privilegii paginam Apostolica auctoritate statuimus, ut quæcunque prædia sive possessiones præsatus Dux, vel alii viri ex suo jure vestro Monasterio obtulerint, sive in suturum Concessione Pontificum, Liberalitate Principum, seu oblatione sidelium justè atque canonicè poteritis

adipisci, sirma Vobis, Vestrisque Successoribus & illabata permaneant. Decernimus ergo, ut nulli omninò hominum liceat idem cœnobium temerè perturbare, vel ei subditas possessiones ausserre, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare, sed omnia integrè conserventur, vestris, vestrorumque Successorum usibus omnimodis profutura. Obeunte eo, qui in vobis Abbatis sungitur ministerio, nullus ibi sub qualibet subreptionis astutia vel violentia præponatur, nisi quem vestri Collegii Universitas, vel fanioris Consilii pars secundum timorem Dei, & B. Benedicti regulam elegerit. Advocatus, quem vestris iuribus decreveritis, nullam in Monasterio vestro aliquid disponendi habeat potestatem: Nulli etiam sæculari personæ in eodem loco liceat habitare.

Vos autem filii in Christo Charissimi oportet regularis disciplinæ Institutionibus diligenter insistere, & totius animæ ac mentis virtutibus anhelare, ut per arctam viam gradientes Omnipotenti Deo placere, & ad supernam latitudinem pervenire valeatis. Ad indicium autem perceptæ hujus â Romana Ecclesia libertatis aureum Bisantium per singulos annos Lateranensi Palatio persolvetis.

Sanè si quis In Crastinum Archi-episcopus aut Episcopus, Imperator aut Rex, Princeps aut Dux, Comes aut Vice-Comes, Judex aut persona quælibet magna vel parva, sæcularis vel Ecclesiastica hujus nostræ constitutionis paginam sciens contra eam temerè venire tentaverit, secundo tertiove commonitus, sin non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reúmque se divino judicio existere, ut à Sacratissimo corpore & sanguine Dei ac Domini Redemptoris Nostri Jesu Christi alienus siat, atque in extremo examine districtæ ultioni subjaceat; Cunctis autem eidem loco justa servantibus

fit pax Dni. nostri Jesu Christi, quatenus & hic fructum bonæ actionis percipiant, & apud districtum Judicem præmia æternæ pacis inveniant. Amen. Datum Placentiæ per manum Joannis Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Diaconi Cardinalis VIto Idus Martii Indict, III. Anno Dominicæ Incarnat. MXCV. Pontificatus autem Domini Urbani Secundi Papæ VIIo.



## XVI.

CHARTA FUNDATIONIS MONASTERII S. ALBANI BASILEÆ, PER BURCHARDUM EPISCOPUM BASILIENSEM. (a)

## ANNO MCIII

Ex Cod. Urstisiano Archivi Basil.

In nominæ fanctæ individuæ Trinitatis Amen.

Cum ex adjuncto divinitus officio vicem Dominicam in Ecclefia gerere debeamus, providendum Nobis fummopere est, ne magis gloriam propriam quam Justitiam quærere a Domino judicemur, & talentum creditum in terram magis fodere, quam cum sænore ad Dominum reportare comprobemur. Bonum ergo operantes ad Omnes, non desiciamus, tempore enim suo metemus vitam æternam. Hujus rei gratia

<sup>(</sup>a) Fragmenta hujus Chartæ dedit URSTIS. Epit. Hift. Basil. Cap. X. pag. 123.

Ego BURCHARDUS divina miferatione Basiliensis Episcopus pro mearum negligentiarum Correctione, proque omnium fidelium tam vivorum, quam corporis vinculis folutorum Redemptione Anno Dominicæ Incarnationis Millesimo LXXX. III. hoc Cenobium in honore San-& Salvatoris, & Beatæ Dei Genetricis femperque Virginis Mariæ San-Aique Albani Martyris institui, & ut divinum die noctuque inibi redundaret fervitium, vitæ Conversationique Monachorum ipsum deputavi, Ordinationique Cluniacensis Abbatis concredidi, ita ut quicunque Prior ab ipso creabitur, quia Ecclesia ipsa Cura Animarum de Consilio & Confensu Cleri nostri investita est, stabilis & absque omni Calumnia & Gravamine, nifi legitimis rationibus convincatur, quod absit, perseveret. utque Corporeis necessitatibus supersedentes, solum divinis vacarent laudibus, de propriis reditibus, partim de his, quæ Ipse mea acquisivi industria & pecunia, ipsis victualia, & cetera vitæ necessaria abundanter ordinavi. Verum, quoniam ab ineunte temporum ætate fic fe habent secularia, ut semper mali detrahant bonis, & livor edax hoc nititur invertere, quod ad Cultum divinæ Religionis maxime bonorum virorum ædificatum est conamine, necessarium deputavi, Colonias & Vineas, omnesque reditus huic Cœnobio subjectos, litteris mandare, & unde vel qualiter, quorumque Testimonio Beato Albano suerint donata, carta præfenti adnotare. Ego BURCHARDUS Episcop, qui istam Congregationem inflitui, Confilio fidelium meorum tam Laicorum quam Clericorum de propriis meis reditibus dedi Sancto Albano fratribusque Deo eique famulantibus, Lorracho cum Ecclesia omnibusque suis appendiciis tam in vineis quam in agris, pratis & filvis, Ecclefiam de Ho-

wingin

wingin (a) cum fuis, Ecclefiam de Chandro (b) cum fuis, in villa quæ dicitur Inferior Basilea Ecclesiam cum suis, Curtim & Ecclesiam de Hegindors cum fuis. In Civitate Basiliensi Ecclesiam Beati Martini, & decimam in villa quæ vocatur Huningin medietatem. Ecclefia in villa quæ dicitur Kemiz (c) & medietatem villæ cum suis Appendiciis, Ecclesiam de Bozinsheim cum suis Appendiciis, ea tamen ratione ut Prior ille ab ipsis institutus vices nostras per omnia ibidem habeat in Cura animarum sicut & Prior Sancti Albani in Civitate Basilea, sicut sluvius Birsicus determinat, ita tamen ut Cappellani ab ipfis electi vices ipforum in his quæ ad Plebis Curam pertinent, agant. Ecclesiam & Villam de Appenwiler cum fuis Appendiciis, filvam quæ fita est juxta Sanctum Albanum, molendina in Ripa Birsæ, cum pratis & agris adjacentibus, in villa quæ dicitur Binnengin duos Mansus, Rinwilere, Ahperingin, (d) Habchinshen, Guzwilre, (e) Sierinzs, (f) Westhalda, Curtim vnam cum Vineis V fheim, Ramispach, Michilnbach, Obirwilre, (g) Bratillo, Gelterkingin, Durno, Holftein, (h) Metin. (i) His prædictis Curiis & Ecclesiis prænotatis Cenobium Beati Albani Martiris fundatum est. Advocatum supra prædictas Curtes institui, nobilem Virum videlicet Rudolphum de Honberg Comitem ex ista parte Rheni, in viteriori vero parte Rheni T. de Rötinllim, qui homines ipforum & Res sine omni sibi substituto subadvocato, tuitionis virtute

<sup>(</sup>a) Hauingen. (b) Candern. (c) Kl. Kembs. (d) Effringen. (e) Gotoneswilare. vide supra dipl. II. not. c. hodie Kuzerbann. (f) Sirniz. (g) Oberweiler. (h) Hölstein. (i) Fortassis Wetin, hodie Weitenau, prope Hölstein omnes hi vici ditionis sunt Bada-Durlacensis.

fine læsione sideliter defensare satagant, non Tyrannidem iniquæ Exactionis exerceant. quod fi excefferint & Monachi ab iniquo Gravamine clamare fuper Eos comperiantur femel & fecundo tertiove commoniti fe emendare noluerint, a Jure fuæ Advocationis fine omni Contradictione ab Episcopo removeantur, & alii qui digni sint loco ipsorum subrogentur. Ecclesiam vero ipsam & locum cum omnibus suis Appendiciis a muro Civitatis usque ad Pontem Birfæ, & omnia quæ in banno vrbis continentur, quæ Jurisdictionis ipforum funt Ordinationi Prioris & Judicio fuccefforumque suorum dimisi, nisi cum Judicium Sanguinis agitur, quod meis officialibus judicandum refervavi, removens per hoc omnem fecularem personam, vt Monachi inibi Deo servientes ab omni strepitu mundanorum exemti, foli Deo liberrime vacare prævaleant. Porro infra fepta monasterii sicut a porta superiori intratur, quæ omnia nomini Domini Sabahot dicata funt prohibemus & fub pœna Excommunicationis & Communicationis tremendi Judicii Dei interdicimus, ne aliquis temere quid malignari vel aliquam Potestatem iniquam super inhabitantes exercere præsumat. Quod si Dei Patu & misericordia, quod sieri non discredo, Ecclesia ipsa Rebus & Religione in tantum exaltata fuerit & Judicio Episcopi quicunque loco mei successerit, id posse sieri videatur, competentes fratres ipsius loci sibi de suis eligant Abbatem, qui ab Abbate Cluniacensi sine Contradictione instituatur; Precor igitur & obtentu perfectæ Caritatis veræque fraternitatis obtestor omnes Successores meos, quatenus perhenne præmium in prædicti Cœnobii amplificatione mecum sperare contendant meamque Concessionem & Confirmationem avertere minime præfumant, fed monachos inibi Deo fanctoque Albano famulantes pro animarum fuarum falute fub libero & tranquillo

Dei servitio ab omni contrarietate & perturbatione defendant. Si quis autem, quod absit, spiritus malignitatis inslatus hanc nostræ Consirmationis Cartam infringere tentarit vel fratres Deo inibi fervientes molestiis inquietare vel omnino perturbare præsumpserit odium Dei & Sauche Mariæ Sanctique Albani Martiris nec non omnium Sanctorum incurrat, & fisco Regio Centum Libras auri persolvat, & Conamina illius per Dei potentiam irrita fiant; vt autem conscriptio hæc rata & stabilis in ævum permaneat eam figilli nostri jussimus impressione fignari. stes hujus rei sunt: Chuono Lausanensis Eps. Ruodolfus Præpositus; Hupoldus Vicedominus, Bertholdus Thefaurarius, Hugo Decanus, Adilbertus Can. Ebirhardus Cam. Ruodolfus Advocatus. Adilbo Com. Hermannus Comes, Ludewicus Comes, Burchardus mil. Adilbertus Pincerna, Lampertus Dapifer; Anno, Wernherus; Rienherus, Hezo, Adalyz, Burchardus, & alii quam plures. Acta funt hæc Basilew in præsentia Burchardi Episcopi, qui hanc Cartam dedit, Indictione XI. Luna I. Regnante Imperatore Romanorum Henrico IIII. & filio Ejus Rege Heinrico V.

### XVII.

NOTITIA DE VICO YTTEWILARE ABBATIÆ
S. PETRI A BERTOLDO II. DUCE
RESTITUTO.

### ANNO MC1X.

Ex Rotulo San-Petrino.

In Nomine Sanctæ & Individuæ Trinitatis. Notum sit omnibus Christi sidelibus tam futuris quam præsentibus. Quod Vir Summa Nobilitatis DUX BERTHOLDUS cum Uxore fua bonæ memoriæ Agnete. hoc annuente & rogante Reverendissimo Constantiensi Episcopo Domino Gebehardo ejusdem Ducis Germano inter cætera liberalitatis suæ opera quemdam locum, qui dicitur Buchse cum omnibus ad eum pertinentibus pro redemptione animæ fuæ Deo & fancto Petro Apostolo Ecclesiæ nostro Patrono. præpotestativa manu contradidit. qui multis diebus ufibus Monachorum, in cœnobio nostro degentium, cum universis fuis redditibus libero & intemerato Jure fervivit. Revolutis autem aliquot annorum curriculis, quidam perversus ex militibus Ducis pro quodam utilitatis suæ negotio. Jusjurandi non metuens se obligare Sacramento. Cum votum fuum ad effectum produxisset. nec facultatibus suis miser à juramento quod secerat solvi potuisset. Dominum suum Ducem adijt. diversis promissionibus multis obtestationibus inprimis satis contradicentem ad hoc demum compulit. quod homo tantæ Dignitatis Deo facere præfumeret injustitiam. ne suus miles perjurus, hominum amitteret justitiam. nam licèt invitus ob hanc tamen necessitatem militis sui devictus precibus. quemdam Vicum. Ittewilare vocatum. ad supradictum pertinentem locum, cuidam comiti nomine Diepoldo fecit beneficiarium. Verùm dum comes idem naturæ cedens tandem obisset. ac Dux præfatus fecum revolveret quod egiffet, & legatione fratrum quos injuriaverat interpellatus, & superna inspiratione cordetenus visitatus. eo tempore in vigilia Ascensionis Domini cum filio suo Domino Rvodolfo advenit pacificus. videlicet ea quæ injustè commiserat correcturus. Igitur in sequenti die ipsius solempnitatis ad Monasterium procedens in confpectu Venerabilis Abbatis Domini Epponis & fratrum circumstante non parva. quæ tali die convenerat plebe. Reliquiis Sanctorum apportatis. prædium quod abstulerat, humiliter reddidit. & nequaquam de cætero ih hoc aut alijs Ecclesiæ nostræ rebus se nociturum. sed omnibus quibus posset modis Deo & fancto Petro fideliter & devote promittens semper profuturum. postulante memorato Abbate, eundem Vicum ibidem sufcepit in suæ Desensionis patrocinium. Aderant ibi eodem tempore cum Duce præter Vulgus aliqui nobilium Virorum, quorum nomina hic conscripta sunt in rei gestæ testimonium. Hugo de Tannegge. Walto de Pforron. Marcwart de Nidingen. Ernest de Steine. Harpertus de Wilheim. Immo de Inse. Actum ante Basilicam Sancti Petri. Anno ab Incarnatione Domini M. C. VIIII.

## XVIII.

HENRICI V. IMP. CONFIRMATIO MONASTERII
GOTTESAUGIENSIS.

ANNO MCX.

Ex Archivo Bada-Durlacenfi.

In nomine fancte & individue Trinitatis. HENRICUS divina favente clementia Rex. Omnium fancte DEI ecclefie fidelium cognoscat induftria, quod in regno nostro regulare quoddam Monasterium situm est, in provincia scil. quæ dicitur Teutonica Francia, in Episcopatu Spirensi in pago Albegowa, in Comitatu Vorchheim, in sylva, quæ dicitur Lushardt, juxta sluvium, qui dicitur Alba, quod Gottesawa nuncupatur honorisice constructum & DEO dicatum est a quodam Comite Bertoldo, & siliabus Lugarda & Mechtilda, sibi in hoc omnino consentientibus &c. Data XVII. Calend. Sept. Indict. III. ao. Dominicæ incarnat. M C X. regnante Henrico V. Rege Rom. ao. IV. Actum est Spiræ in Christo seliciter Amen.



## EX ROTVLO FVNDATIONIS ABBATIAE

S. PETRI IN NIGRA SILVA SEC.

Join su xpi sidelibus get uir magne nobilitais Herimann' march beate memorie herimanni marchionis silius tale prediti quale ui sus pabere apet uilla Amparingen cu mancipus utrius, sexus at il lud prinentibus cu una bablica cu domibus e curtibus excepto tan tu get quida ei seruientes ab uso bus un bencheiu acceperant. seo letro predeprione anime sue ex parentu suox necnon e coniugis sue nup defuncie tradidit in possessione. Aderant biuc traditioni prer multitudine uulgi nobiles uiri atg, liberi quox noa subscripta se berbroldus dux parruelis euiste comitis. Dietricus de Rotenleim Waltherus de Wilheim. Adelbius de Swerce. Geroldus de Wittilenchouen.

## XIX.

EX ROTULO FUNDATIONIS ABBATIÆ S. PETRI IN
NIGRA SILVA. SEC. XII.

A N N O M C X I.

NUS MARCHIO BEATE MEMORIE HERIMANNI MARCHIONIS FILIUS tale predium quale vifus est habere apud villam Amparingen cum mancipiis utriusque sexus ad illud pertinentibus cum una Basilica cum domibus & curtibus excepto tantum quod quidam ejus servientes ab ipso prius in benesicium acceperant, sancto Petro pro redemptione anime sue & parentum suorum nec non & conjugis sue nuper desi nête tradidit in possessionem. Aderant huic traditioni preter multitudinem vulgi nobiles viri atque liberi quorum nomina subscripta sunt Berhtoldus Dux patruelis ejusdem comitis. Ditricus de Rotenleim. Waltherus de Wilheim. Adelbertus de Swerce. Geroldus de Wittilenchouen.

# 

## XX.

EX ROTULO FUNDATIONIS ABBATIÆ S. PETRI IN NIGRA SILVA, SEC. XII.

## ANNO MCXI.

A nno autem ab incarnatione domini MCXI. idem christianissimus Bux Berhtolous, cujus tempore illo Christi pauperes plurimum tuebantur patrocinio, nutu divino presentis vitæ cursum siniens

ad hunc locum, quem ipfe primum cum fratre suo Constantiensium venerabili Episcopo GEBEHARDO, conit construere, sicut ante disposuerat atque rogaverat, ad fepeliendum a fuis honorifice delatus est. Cujus corpore nondum terre commendato uxor Ejus domina Agnes cum duobus LIBERIS suis domino RUDOLFO & CUNRADO tale predium, quale visa est habere in villa, qui dicitus Scalscat & intra fines ad eandem villam pertinentes cum mancipiis ibidem constitutis pro redemptione animæ mariti sui beato Petro tradidit. Hac sacta traditione quidam miles nomine Guntramus de familia Ducis annuente atque prefente domina fua, quicquid allodii in pago qui dicitur Gundeluingen poffidebat, pro anima domini fui beato Petro donavit. Item quædam mu-Her nomine Liucela foror ejusdem G. que his gestis affuit, quandam curticulam & pratum in predicto pago Gundeluingen pro anima domini fui beato Petro tradidit. Aderant his traditionibus præter multitudinem populi nobiles viri atque liberi, quorum nomina fubfcripta funt. HEREMANNUS MARCHIO FRATRUELIS PREFATI DUCIS. Fridericus comes de Mumpligart. Bertholdus comes de Nüenburc, Erkenboldus de Kencingen. Erlewinus de Antresbach. Adalbero de Grabenhafen. Heinricus de Hardegge. Vdalricus de Belpa & fillus ejus Rudolfus. Rupertus & Heinricus de Scalstat. Bern de Hofwilre.

XXI.

Nota. Utrumque hoc documentum N. XIX. & XX. exhibemus lectori delineatum & aeri incifum.

## EX ROTVLO FVNDATIONIS ABBATIAE

S. PETRI IN NIGRA SILVA SEC. XII. exemplum delineatum.

A 440 aut ab incarnat d. M.c. xi.lde xpranssimus dux Berbroldus cui? tepore ello xpi paupes plurimu tuebant patrocinio nutu duuno psentis ui te cursu finiens. ad bunc locu que ipse pmu cu fre suo cstantiensiu uenerabi li épo Gebehardo cepit éstruere siè ante disposuerat atg rogamerat ad sepeli enclu a suf bonorifice de lat e. lu corpore nondu tre comendato uxor er? dona Agnescu duob, liberissus dono Rodolfo & Conrado tale predui quale usa è babere mulla q dr. Salstat. comma sinesad eande ulta punentes. cu mancipus ibide estitutis predepuone anime martissi beato letro ididit. Mac facta tradmone, quida miles nõe Guntramus de familia ducis: annuente arg, psenre d'na sua g'eg'd allodu in pago g' dr Eundelungen possidebar. p anima d'un se le le le donaunt de queda mulier noe livela soror. panima dui sui beato letro tradidit. Aderant bis traditionib, pret multitu dine ppli nobilesuiri atq, liberi quoz nomina subscripta sunt. Heremannus marchio fratruelis pfati ducis trideric comes de Mompligari. Bertrolduscomes de Nvenburc. Erkenboldus de Kencingen. Frlewin de Antresbach. Adalbo de Grabenhusen Hemricus de Hardegge. Odalric de Belpa ce fill'er Rødolfuf Nøpruf ce Heinricuf de Salstat Bern de Hofwilre.

## XXI.

EXCERPTA EX CHARTIS VOLUMINIS VEL ROTULI SAN - PETRINI.

## Circa ANNUM MCXI.

Quoddam concambium factum est inter nos & Sanctimoniales de Waltchilicha. predium videlicet quod habebant apud villam. Bettebur (a) nobis dederunt. & partem predij quod nos habuimus apud. Sevelt (b) vicissim receperunt. advocatis utriusque Ecclesiæ presentibus. & aliis liberis hominibus quorum nomina subscripta sunt. Dux Bertholdus & frater ejus Conradus. Heremannus marchio. Conradus. de Waltchilicha. Geroldus de Seercingen. Erlewinus de Antrespach. Erchenboldus de Hahperc. Ruodolfus de Windisleh. Gerunc de Brunma. Burchardus de Gundelvingen.

"Waltherus nobilis homo de Wilheim cum filiis suis tale pre-"dium quale visus est habere in loco qui dicitur Ricewilare. & mansum "unum apud Pippindorf. & pratum quoddam apud Windibach. beato "Petro contradidit. Hujus rei testes sunt Berhtoldus Dux. Heriman-

(a) Bettberg.

(b) Seefelden.

Cod. Dipl.

" nus marchio. Berhtoldus de Sparwarisegge. & frater ejus Erlewinus. " Fridericus de Wolnah. Heinricus de Hardegge. Walchon de Gro-" ningen. Conradus de Waltchilicha. Burchart de Bocheim. Ruo-" dolf de Winulisteh. Uto de Crocingen. Craft de Opfingen. Burchart " de Dencelingen.

"Wolfhelinus de Tonfula & filius ejus Hiltibrandus omne pre"dium quod apud eandem villam Schalchstat (k) habuit.cum manu Domi"ni sui Ducis Berhtoldi pro quatuor marcis argenti vendidit Ecclesiæ
"S. Petri. presente quoque Domino Herimanno secundo Marchione. &
"pluribus militibus suis.

(k) Schallstatt Ditionis Badenw.

analysis (I)

JEN LO

PARTY HARMAN OF BRIDE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND 
to the beginning the property of the party of the property of

# XXII.

NOTITIA DONATIONIS INSIGNIS MONASTERIO
S. PETRI IN NIGRA SILVA FACTÆ A BERTOLDO ET
CONRADO, BERTOLDI II. DUCIS ZARINGIÆ FILIIS,
BERTOLDI I. NEPOTIBUS.

#### ANNO MCXII.

Ex Rotulo San - Petrino.

Omnibus Christi sidelibus tam suturis quam præsentibus notum esse cupimus, qualiter Dominus Bertholdus & frater ejus Conradus silii bonæ memoriæ Berthodi Ducis Cænobii hujus Fundatoris, tale predium quale in vico, qui dicitur Benzeshusen habuerunt cum omnibus suis pertinentiis, hoc est mancipiis utriusque sexus, areis, agris, pratis, pascuis, campis, silvis, aquis, aquarumque decursibus, molendinis, exitibus & redditibus sive cultis sive incultis, sed & Novale vicinum cellæ nostræ, quod Gotescalchesgröitte dicitur, nec non & illam sui Juris quantitatem non parvam Sylvæ, quæ Schwarzwald appellatur, & ab illo Novali in Longitudinem ac Latitudinem satis copiosam protenditur, pro redemptione animarum suarum, atque parentum ibidem sepultorum beato Petro Apostolo manu præpotestativa contradiderunt ad hoc videlicet, ut quidquid utilitatis inde proveniat, Monachorum in hoc Loco conversantium in usum atque servitium perpetuo cedat.

Præterea in omnibus allodiis in Burgundia seu Brisgaugia aut in Nekergaugia, vel ubicunque locorum sitis, quæ parentes sui gloriosus scilicet Dux Bertholdus cum uxore fua Domina Agnete illorumque patres, id est Katholicæ veritatis sectator eximius Ruodolphus Rex & honorabilis Dux Bertholdus primus cum thori fui consorte Domina Richwara tradiderunt Ecclesiis, quarum una in vico quodam Burgundiæ, qui vocatur Buchse, continetur, alia vero apud villam quandam Nekergaugiæ Wilheim appellatum cum omnibus quæ ad easdem pertinere videbantur, huic Cœnobio in præfentiarium fubditis, quodlibet Ius hæreditarium vel à fe vel à generis fui fuccefforibus habendum juxta legalem Alemannorum consuetudinem devote abdicarunt, imo etiam ut Majorum suorum vota & oblationes omni fuccedentis temporis ævo inconvulfæ & intemeratæ permaneant, iterata traditione confirmaverunt. Eadem quacunque ratione non diffimili voto, quicunque de clientibus fuis vel Familia huic Ecclesiæ devotionis causa conferre vellent aliquas facultates aut patrimonia, omnibus ab illa die deinceps liberam potestatem voti complendi permiferunt. Infuper etiam nouam partem omnium rerum fuarum, quæ decimari folent hujus Loci Cœnobitis annis fingulis perfolvi constituerunt. Actum VI. Kal. Ian. id est in nativitate beatissimi Evangelistæ Ioannis, Anno ab Incarnatione Domini MCXII. regnante Rege Henrico hujus nominis quinto. Indictione V. fer. IIII. ante Basilicam S. Petri, allatis illuc fanctorum Reliquiis, in præsentia Domini Epponis Ven. Abbatis. aftantibus, quorum nomina subscripta sunt, nobilibus viris. Cono de Kunringen & Filius ejus Cono. Waltherus de Horwan, Razo de Riethusen. Eberhardus de Eistat. Luicili & Adelbertus de Ufhusen. Harpertus de Wilheim, Geroldus de Wittilinchoven. Et

astantibus de Domo Ducis qui majores natu fuerant, plurimis. Circumstante quoque & hoc audiente, qui tali die ad Ecclesiam convenerat, cœtu copiose plebis.



## XXIII.

BERTOLDI III. ET CONRADI DUCUM ZARING.

CONFIRMATIO FUNDATI A PARENTIBUS SUIS

CQENOBII S. PETRI.

#### ANNO MCXII.

Ex eodem Rotulo.

In Christi nomine. Notum esse cupimus Christi sidelibus tam suturis quam præsentibus, quod Dux Bertholdus III. & frater ejus Dominus C. silii bone memorie Bertholdi II. Ducis, hujus Ecclesiæ sundatoris nigræsilvæ, quæ nostra lingua Schwarzewalt appellatur. loca vel prædia seu possessilones hæreditario ad se jure transmissa, & hiis vocabulis determinatas, videlicet a Plateno in monte Kanden, & sic erga

Charta hæc apud SCHANNAT. Coll. I. pag. 160. fed vitiofe.

jugum montis, & per descensum dexteræ partis montis ejusdem usque ad montem dictum Zewisbisberg a Zewisberg ad terminum dictum Buggenhorn de Buggenhorn ad terminum dictum Twerenbachgesprenge. abinde in rivum dictum Wuta & abinde ad terminum dictum zem Burgftal, quidquid ab ipfo termino videlicet prædictæ ripæ tendit ad antedictum terminum Burgstal. abinde erga jugum ejusdem collis usque ad montem dictum Ettenberg, & inde in terminum dictum Tiersol, & per descensum ejusdem termini usque in Bregenbech, cum omnibus vallitus eundem rivulum tangentibus ex parte dextera. Abinde usque ad paludem quæ vulgariter Hönenlache appellatur, fitam fuper Strichen. abinde usque Widiwanke, & abinde usque Ludiwancke. abinde usque Lubinsbach, abinde usque in vallem Nordera, deinde per afcenfum montis, qui dicitur Nenkersperg ad fontem Schönenbrunne, abinde Schoneggenbach inferius usque ad terminum qui vocatur Welschenordera: abinde furfum per vallem usque ad terminum qui dicitur hern chungevelle, abinde usque ad terminum qui vocatur Bernhöpten, abinde usque ad ripam quæ vocatur Werifpach. abinde per medium montis usque ad castrum dirutum Wisenegge. ab inde usque Staphelegge sive Wasenegge abinde usque ad jugum montis dicti Flansen. abinde per medium montis five cacumen usque ad Tiliam fitam in monte dicto Wiphi, abinde per descensum montis ejusdem usque ad ripam dictam Gloter, abinde usque ad longum lapidem fitum in monte dicto Turli. abinde per descensum montis usque ad ripam quæ vocatur Schwarzerichenbach. abinde per affcenfum ejusdem rivuli usque ad montem Channum. abinde usque ad terminum in principio nominatum dictum zem Ahorn manu præpotestativa beato Petro Apostolo Patrono nostro pro Redemptione

animarum fuarum, nec non parentum fuorum hic fepultorum devoti tradiderunt.

Actum VI, Kal. Jan. id est in Nativitate S. Joannis Evangelistæ anno dominicæ Incarn. M. C. XII. anno sexto Henrici Regis hujus nominis quinti, ante Basilicam Tancti Petri, allatis illuc Sanctorum reliquiis, hujus loci regimen tenente Ven. Domino Eppone Abbate. astantibus nobilibus viris, quorum nomina in rei gestæ testimonium subscripta funt. Chunone de Kunringen & filio ejus Chunone. Walthero de Horwen. Ranzone de Stoffeln. Eberhardo de Eistat. Lyzelino & Adilberto de Vshusen. Hartberto de Wilhein. Geroldo de Witlikosen, & de domo Ducis Chunone de Blankenberg. Reinharto de Willer. & Bernwarto de Verstat. Heinrico de Owen. Gisilberto de Willer. & aliis quam pluribus side dignis. Circumstante quoque & hoc audiente, qui tali die ad Ecclesiam convenerat, cœtu copiosæ plebis.

## XXIV.

NOTITIA DEDICATIONIS MONASTERII S. PETRI IN NIGRA SILVA ET DONATIONIS IN GONDELINGEN EI FACTÆ.

# ANNO MCXIII.

Ex Rotulo San-Petrino.

A nno ab Incarnatione Domini M. C. XIII. Indict. VII. VIII. Anno Regis HEINRICI quinti II. Kal. Octob. feria III. dedicatum est Monasterium nostri Cœnobii à Venerabili Wittone Curiensi Episcopo in honorem Sanctæ & Individuæ Trinitatis, ac victoriofissimæ Crucis, & Beati Petri Apostoli, omniumque Apostolorum. Domino Udalrico Constantiensis Ecclesiæ electo præsente, & annuente una cum septem religiosis Abbatibus. hoc est Domino Eppone tunc temporis ejusdem Brunone Hirfaugiense. Rusteino de S. Blasio. Monasterii Prælato. Adalberto Scafhusense. Dieggero de S. Georgio. Ottone Rinaugiense. Egenone Augustense tantæ solennitati concurrentibus, & in cunctis quæ poterant devotissimè agentibus. Non solum autem tales Personæ nec non aliæ religiofæ hominum plurimæ, id est Clericorum, Monachorum. Conversorum, verum etiam sæcularium virorum non pauci nobiles, atque liberi, excepta promifcui fexus multitudine non parva, quæ undique confluxerat in illa die, huic negotio videbantur interesse.

Peracto itaque Dedicationis Officio Dux Bertholdus, & frater ejus Dominus Conradus Ecclefiam honorificè dotaverunt coram omni Populo; Tradentes ei videlicet præpotestiva manu prædium quoddam quod

quod habebant in Pago, qui dicitur Goudelingen, quatenus cum omnibus mancipiis, & appendiciis fuis perpetuo cedat in ufum Monachorum hoc in Monasterio Deo, & S. Petro famulantium. Preterea etiam ut omnia quæ a Parentibus fuis, aut quibuscunque fidelibus tradita esse noscuntur beato Petro istius Monasterii Patrono inconvulsa, & intemerata consistant omni succedentis Temporis ævo, quicquid juris hæreditarii vel à se aut generis sui successoribus possit haberi, aut dici, juxta Legem, & Consuetudinem istius Patriæ sicut & antea sepissimè secerant. abdicaverunt in Conspectu utriusque Episcopi, & totius multitudinis circumstantis Populi.

His gestis intererant nobiles viri, quorum nomina in rei gestæ Testimonium subscripta sunt. Adalbertus Comes de Gamertingen. Adalbertus de Horenberc. Fridericus de Wolvach, & silius ejus Arnoldus. Waltherus de Wilheim. Gerunc de Brunne. Ruom. de Ashach. Wernherus de Cimbere. Limpolt de Merderburch. Erkenboldus de Kencingen. Conradus de Zaringen. Erkenboldus de Vorcheim. Eberhardus, & Frater ejus Burchardus de Eistat. Heinricus de Wictelisberch. Vdalricus de Anemutingen. Rudolfus de Bucheim. Walecho de Waldegge. Otto de Reginesberch. Lintoldus de Teyeruelt. Rodolfus de Gurtwil. Egino de Burbach; Erchengerus de Steinunstat. Crast de Opsingen. Wido de Wilare. Roggerus de Blidoluesheim. Rupertus de Husen. Berchtoldus, & Foleloch de Deningen. Lambertus de Adelhusen. Burchardus de Gundolvingen.

## XXV.

INSTRUMENTUM CONDITÆ FRIBURGI CIVITATIS
IN BRISGOVIA.

### ANNO MCXX.

Ex autographo Friburgensi.

n nomine Domini. Notum sit omnibus tam suturis quam presentibus quod Bertholdus Dux Zaringie in loco proprii fundi fui Friburc videlicet. fecundum jura Colonié liberam constituit sieri civitatem. anno ab incarnatione Domini Millesimo centesimo vicesimo. Mercatoribus quibuscunque personatis (a) areas in constituto foro in proprium jus diftribuens ad domos in eisdem areis edificandas. Singulé autem areé in longitudine centum in latitudine quinquaginta pedes habebunt, & de qualibet area XII. den. publicé moneté annuatim in festo beati Martini jure censuali Domino sunt persolvendi. Cum autem juxta consenfum ac decreta regis & principum ejusdem constitutio sori confirmata mercatoribus undecunque ad eundem locum confluentibus, fuiffet. qué subscripta sunt, concessit privilegia. Omnibus in eadem civitate manentibus jure perpetuo retinenda. Constituit autem, ut quicunque Dominus postmodum eandem civitatem hereditario jure possideret eo decedente, quisquis inter heredes ipfius senior extiterit dominium ejus-

<sup>(</sup>a) Personatis, id est, dignioribus, honestioribus.

dem civitatis obtineret. Dedit autem pacem & fecuritatem itineris omnibus forum ejusdem civitatis adeuntibus hoc promittens, quod quicunque sua spoliatus suerit. si predonem nominatim exprimeret aut reddi faceret, aut ipfe perfolveret. Burgenfibus fuis in omni jurisdictione sua theloneum condonavit. Quicunque friburc burgensis fuerit volens inde recedere, rerum & corporis usque in Medium Renum & per totum sui comitatus ambitum securum debet habere ducatum (b) Domino conducente. Dominus dabit ecclesiam Sacerdoti, quem burgenses communiter elegerunt. Plebanus Sacristam habere non debet, nisi de communi civium voluntate sumptum. Ad hoc ministerium procurandum, Scultetum, Lictorem, pastorem, quem burgenses annuatim elegerunt, Dominus ratum habebit & confirmabit. Thelonearius omnes pontes ad vallum civitatis pertinentes parare tenetur, & quicquid pecoris in eis amissum suerit, ipse persolvet. Hæc autem sunt jura thelonearii. De equo IIII. den. de mulo XVI. den. de afino VIII. den. de bove I. den. de cute obl. de porco obl. de berna (c) obl. de quatuor ovibus I. den, Totidem capré I. den. de souma (d) vini quod hic emitur, obl. de souma salis obl. de souma frumenti I. den. de Centenario aruiné IIII, den, de centenario depi (e) IIII, den, de centena-

<sup>(</sup>b) Ducatum, id eft, conductum, ficher Geleit.

<sup>(</sup>c) De berna, id est, de verre, sive porco non castrato.

<sup>(</sup>d) Souma, alias Sagma, onus jumenti clitellarii.

<sup>(</sup>e) Sepum pro Sevum, Schmer.

rio plumbi puri den. De centenario plumbi, quod dicitur malterbli (f) obl. Qui solvit libram cum stagno: cum pipere: cumino: thure: laureis. dabit IIII. den. De cera similiter. De oleo similiter. De vestibus similiter. De pellibus ovium, caprarum, & hircorum fimiliter. De Sale, quod adducitur similiter. De calibe similiter. De rakisen (g) similiter. Ein Schoubferri (h) I. den. Numerus de allec (i) I. den. Pondus Lané I. den. De quatuor equis extra civitatem euntibus I. den. de pane qui vendendus in sportis educitur I. den. In faccis eductus obl. Alienus de vase vini quod ducit in civitatem si simul vendit IIII. den. Si vendit ad tabernam. de libra dabit IIII. den. De omni genere mali equus dat den. afinus obl. Omne genus leguminum & nucum maltarum I. den. Equus cum rapula (k) den. Asinus obl. De plaustrata feni, straminis, circorum, meniorum, (1) den. Plaustrum novum quatuor rotarum den. dué roté obl. Souma mellis IIII. den. De centenario cupri IIII. den. Melius (m) theloneum dabit quilibet in hac civitate. Monachus feu Clericus vel ministerialis Domini non dabunt theloneum in Qui fervat publicam libram burgensi gratis concedat. civitate.

<sup>(</sup>f) Hodie Stangenbley.

<sup>(</sup>g) Grobes Eisen.

<sup>(</sup>h) Fasciculus ferri, Schieneisen.

<sup>(</sup>i) Numerus Halecum, scil. 120.

<sup>(</sup>k) Rapula à rapa.

<sup>(1)</sup> Maen, Magsamen.

<sup>(</sup>m) Melius pro medium thelonium, den halben Zoll, quod hodieque Friburgi in usu est, ubi cives nonnisi dimidium thelonium respectu exterorum persolvunt.

melius vadium ponit, videlicet tres folidos valens, quod si negaverit, fi convictus fuerit testibus, quamdiu non satisfecit, nullum jus in Civitate habebit. Si autem conquerens probare non potest, quod ipse sibi libram negaverit ille juramento se non esse reum demonstrabit, & interea cum hoc non fecerit, quilibet dabit & suscipiet cum libra qua voluerit, & nulli fatisfaciet. Ipfe autem illi cui libram negaverat plenarie restituet. si quod exinde dampnum se legitime probaverit accepisse: si autem concesserit & mercedem acceperit, si convictus fuerit, gratiam amisit Domini. Extraneus dabit obl. de omni centenario. Quilibet burgensis libram si vult habeat, cum qua concivibus suis & non extraneis ponderare debet. Quicquid emitur ab extraneo vel venditur extraneo, cum publica libra debet ponderari. Omnis mensura vini, frumenti, & omne pondus auri & argenti in potestate XXIIII. Confulum erit, & postquam ea equaverint, uni eorum, cui visum fuerit, civitas committat, & qui postmodum majorem vel minorem habuerit, furtum perpetravit si vendit aut emit per ipsam. Omnis burgensis hujus civitatis est genoz possessionis cujuslibet, si eam sibi forte voluerit comparare, nec de bonis suis dabit ullo modo jus advocatié: ante festum sancti Martini XIIII. noctes. & XIIII. post. nullus carnifex bovem aut porcum emere prefumat, nifi quem in macello coram se secare voluerit ad vendendum, quod si transgreditur jus civitatis infregit. Qui proprium, non obligatum, valens marcam, in friburc habuerit, burgensis est. Quicunque carens herede legitimo friburc moritur. omnia fua bona XXIIII. consules diem & annum in sua tenebunt potestate: si intra tempus hoc aliquis cum testimonio venerit idoneo. quicquid desunctus reliquit.

unus heres plenarie possidebit. Si autem nullus heredum suorum venerit. una pars pro remedio animé sué. altera Domino. tertia dabitur ad munitionem civitatis. Omnis mulier est genoz viri sui in hac civitate; & vir mulieris similiter. Omnis quoque mulier erit heres viri sui. & vir similiter erit heres illius. Burgensis quilibet uxore sua vivente de omni possessione sua quod vult disponit. si alter eorum moritur. de proprio & hereditate fua nichil facere potest, nisi samis eum necessitas urgere ceperit. & illam necessitatem juramento probabit. si autem aliquis heredum necessaria sibi ministrare voluerit. de rebus suis non habebit disponendi potestatem. Si burgensem vel uxorem ejus relictis pueris mori contigerit. postmodum uno puerorum mortuo. alter in hereditate fibi fuccedet. nisi prius inter eos bona fuerint divisa. tunc pater aut mater hereditatem habebit. Alienus extra civitatem existens, si rem in civitate positam emerit a burgensi, mediam thesonei partem dabit. Quotquot uxores quilibet burgenfis habuerit. filii cujuslibet matris bona ipfius hereditate possidebunt. Puer sub patris vel matris constitutis impeperio. quamdiu fui juris non. nichil de rebus fuis per ludum vel aliquo potest modo expendere. Si autem fecerit, patri vel matri reddendum est de jure. & siquis mutuum sibi dederit. de jure sibi nunquam persolvetur. Nullus infra XII. annos constitutus testimonium ferre, nec sibi nec aliis prodesse poterit vel obesse. nec infringere potest jus civitatis. Si quis in extremis positus. liberos suos alicui commiserit. & ille mercedis gratia malefecerit eis. si testibus convincitur. corpus erit burgenfium. & bona Domino funt adjudicanda. & qui post illum proximus eis a patre fuerit. Curam eorundem geret puerorum. & eos usque ad XII. annos & amplius donec bona fua non poposcerint in cura fua retinebit.

Si quis burgenfis uxorem alterius conviciis provocaverit. X. libris emendabit. si testibus convincitur. Nullus hominum vel ministerialium Domini in civitate habitabit, nec jus habebit burgensium. nisi de communi civium confenfu. ne quis burgenfium illorum testimonio possit offendi. nisi Dominus civitatis liberum eum dimiserit. Si burgenses inter se rixati fuerint. non funt cogendi ad faciendum querimoniam. nec Dominus vel Judex civitatis debet ullo modo fuper hoc movere questionem: si autem alter eorum Domino vel judici conquestus fuerit. & post motam in manifesto querimoniam occulte reconciliati fuerint. fi judex reconciliationem improbaverit occultam. compellere poterit eum si vult ad querimoniam peragendam. Omnes autem qui reconciliationi facté prefentes intererant. gratiam Domini perdiderunt. Nullus extraneus testis erit fuper burgenfem, fed tantum burgenfis fuper burgenfem. Omne testimonium duobus idoneis testibus est producendum. & hoc de visu & auditu. Si fuper aliqua Sententia fuerit inter burgenses orta discordia ita quod una pars illam vult tenere fententiam, alia vero non. ex XXIIII. confulibus duo non fimplices burgenfes fuper ea Coloniam appellabunt si volunt: & si cum testimonio Coloniensium reversi suerint. quod vera sit sententia. pars contraria reddet eis expensam omnem quam fecerunt. fi vero Colonienfium judicio non obtinebunt fententiam, ipsi damnum ferent & expensam. Burgenst licet vendere vel dare uxore fua vivente quicquid possidet. Si quis burgensem in propria area vi invaserit. vel temere domi quesierit: quicquid ei mali fecerit. non emendabit. Extraneus cum burgensi duellum non faciet. nisi sit de voluntate burgensis. Si quis irato animo infra civitatem aliquem die vulneraverit. si duobus idoneis testibus convictus suerit, manu truncabitur: si

vero occiderit. decollabitur. si autem nocte contigerit. vel in taberna nocte five die duello convincendus erit. ea de causa, quia taberna nocti affimilatur propter ebrietatem, si autem accusatus predictorum testium testimonium non acceptaverit. cum altero testium duellum inire sibi licebit. Si homicida aufugerit. domus ejus funditus destructur. & per annum integrum inedificata manebit. post revolutionem anni heredes eius si voluerint destructam domum reedificabunt. & libere possidebunt. impensis tamen prius Domino LX. Solidis. Predictus vero reus si postmodum in urbe capietur. statuté pené subjacebit. Si burgensis burgenfem depilaverit in civitate. vel percufferit. vel temere ad domum fuam accesserit. vel eum ceperit. vel capi secerit. gratiam Domini amisit. cetera judicia funt caufidici. Si duo cives fe invicem capillaverint. qui auctor fuisse testibus convincitur. alter vero non. Si burgensis extraneum percufferit vel depilaverit. LX. Sol. emendabit. Si duo burgenfes amici civitatem exierint. & inter se altercati alter alterum capillaverit. vulneraverit. vel occiderit. auctor pro fatisfactione III. Solidos causidico dabit. Si vero inimici urbem exierunt. & fe invicem capillaverint. vel percusserint. vel alter alterum occiderit. si convinci potest idoneis testibus. eadem pena ac si in civitate contigisset puniatur. Si duo burgenses amici civitatem exierint. & inter se altercati sine concordia separati fuerint. fi postmodum antequam in civitatem reversi fuerint. alter in alterum maligne infultum fecerit. eadem pena ac si in civitate fuerit, puniatur: Omnis qui venit ad hunc locum. libere sedebit. nisi fuerit proprius alicujus. & confessus fuerit dominum, tunc Dominus relinquet aut deducet eum. si vero Dominum negaverit. Dominus septem

proxi-

proximis cognatis fuis probabit eum esse ejus. & tunc habebit eum. Quicumque in hac civitate diem & annum nullo reclamante permanserit. fecura de cetero gaudebit libertate. Orta feditione. si quis tumultum audierit. & armatus illuc venerit. penam non subibit. si autem audito tumultu non armatus venerit. & postea domum rediens rursum cum armis venerit. & de hoc convictus fuerit. gratiam Domini amisit. Si civis convivem suum in extraneo judicio perseguitur. ea qué amittit apud extraneum judicem, ipse sibi reddere tenetur. & postea judici suo tribus folidis emendabit, sed si fecerit eum capi. gratiam Domini amisit. extraneus civem fugaverit. vel vulneraverit. si civis prius notificaverit judici. & fi postea extraneus in civitatem venerit. quicquid ei mali civis intulerit. nullam apud judicem super hoc renam sustinebit. Si civis extraneum in judicio pro debito convenerit, judex eum sex Septimanis in expensa sua reservabit. si expensam per se non habeat. & hoc dico si debitum non negaverit. post quos dies judex creditorem datis sibi tribus folidis reddet. accepta competenti ab eo cautione. quod nullum inferat malum debitori. Si quis res alterius dat vel vendit vel obligat. eo presente nec contradicente: si postea contradicit. nichil ei valebit. Nemo rem sibi quoquo modo sublatam repetere vel sibi vendicare audeat. nisi juramento probaverit, eam sibi furto vel preda fuisse sublatum. Si autem is in cujus potestate invenitur dixerit. se in publico foro non pro furato nec pro predato ab ignoto emisse: cujus etiam domum ignoret. & hoc juramento probaverit, nullam penam fubibit, si vero a noto sibi se emisse confessus fuerit XIIII. diebus eum querere sibi licebit. quem si non invenerit & werandum suum non attulerit. penam latrocinii susti-H

Cod. Dipl.

Quicumque five judex five civis aliquis quempiam fine fententia in civitate ceperit. non autem furtum vel falsam monetam apud eum invenerit. gratiam Domini amisit. Burgensis habens dominum vujus fatetur esse proprius. cum moritur. uxor ejus predicto Domino nihil dabit. Si quis gratiam Domini amiserit. sex septimanis rerum & corporis infra villam & extra pacem habebit. & de bonis suis extra civitatem pro voluntate sua disponet. Res autem mobiles vel immobiles & domum suam infra civitatem non licet ei vendere vel obligare: ut fi infra dictum terminum gratiam Domini non meruerit. per domum propriam. & alia in civitate reperta cogat eum gratiè suè reformari. Si vero Dominus ultra montana transferit. usque ad reditum ejus pacem habebit. Burgenses non tenentur ire cum Domino in expeditione. nisi iter unius diei. ita tamen ut unusquisque sequenti nocte possit ad propria remeare. Si quis autem alterum in eadem expeditione quoquo modo leserit. tamquam in civitate factum puniatur. cum vero predicta expeditio communiter precipitur. quicumque civium audierit. & non exierit nisi legitimam causam pretenderit. domus ejus funditus destructur. Si quis bonum quod in vulgari dicitur Erbe, alicui obligaverit. ille cui obligatur certus est in pignore. quamdiu alter eorum inde jura dederit. si vero jura inde cedentia neuter dederit. bonum in Domini jure redit potestatem. Si domus alicujus in civitate arferit, quamdiu censum & collectam & alia jura non supersederit. jus burgensium non amisit. si autem alter curtim emerit. burgensis inde non erit. nisi superedificet. Si burgensis vadens in provinciam. extraneum percusserit vel capillaverit. & extraneus in civitatem veniens conquestus fuerit. nullam satisfactionem erit habiturus. Quicumque extraneo rerum suarum aliquid acceperit, pro eo

quod domum in civitate sibi comparaverit, gratiam Domini amisit. Quicumque mulierem post mortem mariti sui coegerit, vel accipere virum, vel esse sine viro, jus civitatis infregit. Si quis domum alicujus intraverit, ex quo sibi semel introitum interdixerit, quicquid ei postmodum ab hospite domus acciderit. nullus ei emendabit. Si filius burgenfis concivis fui filiam occulte dilexerit. & cum ea concubuerit. & hoc manifestatum fuerit. si judicio burgensium possibilitas inter eos visa fuerit contrahendi. contrahere compellantur. In duello tam ille qui impetit, quam ille qui impetitur. si victus fuerit. pari pené subjacebit. Duellum autem non debet fieri nisi pro sanguinis essusione. vel pro preda. vel pro morte. cum autem aliquis fanguinolentus efficitur. fi conqueri vult pulset campanam. ad cujus sonitum XXIIII. venire tenentur, qui lesum savabunt. & si fuerit ibi plaga sanguinis. reus pene fupradicte fubjacebit. Sin autem : id est. si plaga sanguinis inventa non fuerit. ille qui pulsaverat rei penam sustinebit. 'Quilibet XXIIII. Consulum. XII. d. de curti sua retinebit: nec stabunt in judicio pro quacumque causa satissacturi. nisi pridie facta fuerit eis ore ad os edictio. nisi jus civitatis infregerint. Quilibet consulum debet habere bancum unum sub tribus Lobijs qui per juramentum a prima fundatione Civitatis funt institute: uno vero consulum mortuo qui in ejus locum fuccedet, eundem bancum possidebit. Sunt autem tres lobie: inseriores macelli. Lobia prope hospitale. Banchi panum (n) apud forum piscium. Consules autem possunt decreta constituere super vinum. panem.

<sup>(</sup>n) Brodbänke.

& carnes. & alia. fecundum quod universitati civitatis viderint expedire: & quicunque super hijs juraverint. si forte infringunt. honorem suum amiserunt. & bona eorum publicabuntur. Si autem Dominus infringit. jura neglexit Civitatis. & quocumque modo decretum factum suerit, ita debet accipi. & quotiens infringitur. totiens accipiatur. (0)



Sigillum ex cera rubra, appenfum ferico rubro, in medio, quo duæ membranæ colligatæ funt.

Longitudo duarum membranarum, quæ confutæ funt filo, III. pedum VII. pollicum eft. Latitudo I. pedis regij & V. pollicum.

Character scripturæ ex ipso seculo XII. est. Diphthongi ubique comparent. Vocalis e in fine vocum semper caudata est inferius.

<sup>(</sup>o) Hic incipit fanctio legum ac jurium totius membranæ.

# XXVI.

CHARTA TRANSACTIONIS DE LIMITIBUS INTER ABBATIAM S. PETRI ET INTER CELLAM, CANONICORUM REGULARIUM MONASTERIUM.

# ANNO MCXXI.

Ex Monasterio S. Petri.

In Nomine Domini nostri Jesu Christi taliter sacta est concordia, & confirmata inter Monachos Cœnobij S. Petri de monte, & Canonicos de Cella sanctæ semperque virginis Mariæ de terminis locorum, in quibus in nigra sylva commorantur. Anno ab Incarnatione Domini M. C. XXI. Epact. nulla, concurrente vero Indict. XIIII. Luna XVIIII. quarto Non. Aug. in præfentia venerabilis Vdalrici Constantiensis Episcopi, & Ducis Bertholdi, & D. Brunonis & aliorum Principum scil. Dom. H. Marchionis, Friderici de Woluahe, Conradi de Zaringen generis comitis Berth. cum quidam terminos per convalles circa capellam S. Nicolai extendere vellent. tandem communi assensu utrarumque partium omniumque judicio principum, ut expulsa omni controversia diabolicarum infidiarum vera pax Christi inter eos sirmaretur. fratres de Cœnobio S. Mariæ S. Petro duo beneficia 4. folidos in tributo penden-Monachi autem de S. Petro B. semperque virgini tia concesserunt. Mariæ usque ad cacumina montium ubi etiam planities æqualiter inter eos divideretur nihilominus benevole fuos terminos extendere permiferunt. Nunc igitur ut replicem, per crepidinem montis a diruto Castro Wisenegge usque ad magnam vallem, in cujus extremo S. Margaritæ silvacensis Monasterium situm est planitie per medium divisa certi termini utrinque designantur. Domino Episcopo pro authoritate a Domino sibi concessa confirmante, & ne ulterius mutaretur contradicente. Christo vero regnante, & ad latitudines regni cælestis nos vocante, cui est honor & gloria in sæcula sæculorum. Amen.



# XXVII.

EXCERPTA EX EPISCOPI SPIRENSIS CHARTA SU-PER ECCLESIAM BACKNANG.

# ANNO MCXXII.

Ex Befoldi Thefauro pract. in voce Baden p. 73.

Ego Bruno Episcopus justis petitionibus votisque piis & divina infpiratione conceptis desideriis Hermanni Marchionis annuens concessi, ut in Ecclesia S. Pancratii Martyris instructa quam ipse & uxor ejus Juditha, ipsiusque parentes prædiis & decimis ditaverunt, paupe-

Nota. Charta hæc non amplius extat in Tabulario Episcopatus Spirensis.

res Christi canonicos, secundum regulam B. Augustini, communem vitam ducentes collocaret &c. Anno Dominicæ incarnationis MCXXII. Indict. XV. XIII. Kal. Martij.

# XXVIII.

CALIXTI II. PAPÆ LITERÆ AD ABBATEM MONA-STERII GOTTESAUGIÆ.

ANNO MCXXII.

Ex autographo Archivi Bada - Badensis.

Calixtus Episcopus servus servorum Dei, dilecto silio Burchardo Abbati Monasterii S. Mariæ, quod in Spirensi Parochia, in loco qui Godesawa (a) dicitur, situm est, ejusque successoribus regulariter substituendis in perpetuum. Officii nostri nos hortatur auctoritas pro Ecclesiæ statu satagere, & quæ recta statuta sunt stabilire. Siquidem illustris Vir Bertholdus, Comes de Hohenberg beatæ Mariæ Monasterium, cui dilecte in Christo sili præsides, in prædio suo, in loco, qui Godesawa dicitur, propriis constructum sumtibus beato Petro ejusque Roma-

<sup>(</sup>a) De Monasterio Godesauva vid, Spangenberg in Chron. Hennebergensi, Cap. 24. qui fundationem ponit ad A. 1010.. Trithemius in Chron. H. rsaug. Tom. I. pag. 270. (Edit. S. Galli 1690.) ponit ad 1110.

næ Ecclesiæ sub censu annuo unius Spirensis Monetæ denarii obtulit, & nos ergo ejus devotionem laudabilem perpendentes & tuis precibus annuentes, oblationem ipsam ad honorem Dei & beatì Petri, Apostolorum Principis, cum omnibus ad eam pertinentibus, protectione sedis Apostolicæ communimus, statuimus enim &c. Ego Calixtus Catholicæ Episcopus ecclesiæ laudans. Datum Laterani per manum Grisogoni, sanct. Rom. Eccles. Card. ac Bibliothec. VIII. Kal. April. Indict. XV. Incarnat. Dominicæ Anno MCXXII. Pontificatus autem Domini Calixti secundi PP.Anno IIII.

# HE EXELEXE EXELECTED EXELEXES EXECUTED BY

## XXIX.

EX ROTULO MONASTERII S. PETRI.

## ANTE ANNUM MCXXIII.

Heinricus de Owon curtem suam cum domo & omnibus quæ ibi possidebat. S. Petro donavit in presentia Domini sui Ducis Bertholditertii & fratris ejus Domini Conradi. Audientibus quoque his liberis hominibus. Conone de Kunringen & filio ejus Conone. Walthero de Horwan. Ratzone de Riethusen. Harperto de Wilheim. Gerungo de Alvet. Livcilino de Ushusen. & de familia Ducis. Conone de Blankenberc. Reginhardo de Wilare. & alijs quam plurimis.

## XXX.

EX ROTULO MONASTERII S. PETRI.

# ANTE ANNUM MCXXIII.

Adalbero de Adalhusen tale predium quale visus est habere apud ipsam villam beato Petro tradidit. Aderant huic traditioni Dominus Conradus. Frater Bertholdi Ducis. Erkenboldus de Hahperch. Conradus de Bucheim. Erkenboldus de Vorcheim. Heinricus de Dietfort. Waltherus de Wilheim.

# RECEIPERE PROPRIETE PROPRI

# XXXI.

NOTITIA CONCAMBII BONORUM INTER ECCLE-SIAM S. PETRI ET HUGONEM DE CASTELLO MILITEM,

# ANNO MCXXVIII

Ex Rotulo San-Petrino.

Notandum diligenter & nostratuum memoriæ commendandnm concambium quod inter Ecclesiam nostram & quendam militem de familia Ducis Hugonem de Castello cella dictum, per manum ejusdem

Domini sui Conradi Ducis & advocati nostri confirmatum est. Predium namque apud Motrisheim quod frater suus Reginboto pro salute animæ suæ cum uxore sua. G. & filiis S. Petro donaverat, nec non & manfos fuos apud Stettin quos idem Hugo post obitum suum nobis obtinendos tradiderat illi concessimus, nosque ab ipso quicquid apud villam Teiningen à Domino suo Duce sibi traditum seu prestitum possederat. omnino nihil exceptum. in commutationem antedictorum allodiorum accepimus in eam rationem, ut ab ipfo die omni tempore habendi, tenendi, commutandi, vel quicquid de ipsis rebus ad nostram utilitatem cupimus. liberam in omnibus potestatem faciendi habeamus. Quam vicariam commutationem non folum ipfe Hugo. verum etiam uxor ejus Guta. fed & filius ejus Hugo confirmaverunt. Anno Dominicæ Incarnationis MCVIII. (a) apud castrum Zaringen. X. Kal. Apr. die veneris. presentibus & hoc factum videntibus his nobilibus hominibus. A-Heinrico de Hardegga. & fratre eius dalberto de Stüzzelingen. Wernhero. & aliis de Familia Ducis quam pluribus.

<sup>(</sup>a) Annus hic non quadrat cum Conrado Duce, qui a. 1123. demum fratri Bertoldo III. fuccessit. Suspicamur itaque numerum vicenarium omissum, adeoque Chartam ad a. 1128. reponendam esse.

# XXXII.

## NOTITIA FUNDATIONIS MONASTERII BACKNANG.

Ex Chronico Msf. monasterii Backnang.

ies iste ab inveterata observantia seu consuetudine sestiviori cultu celebratur ob memoriæ victoriofum triumphum ab Hermanno fratreque suo Rudolpho, Ecclesiæ nostræ reparatoribus, hoc die gloriofe quondam obtentum. Cum namque anno a nativitate Domini 1 1 1 6. tempore Paschalis Papæ II. ab Hermanno Marchione Badensi divinitus adspirato in villa sua Backenang pia fundatione fundatum esset monasterium Ordinis S. Augustini & in honorem Dei gloriosæque virginis Mariæ, nec non fanctorum Augustini, præcipue autem Pancratii martyris laudem & gloriam perennem dicatum, deinde vero A. 1134. a filio fuo juniore Hermanno, tam virtutum quam nobili fuccessore Lothario, qui S. Bernardi Abbatis confortio plurimum delectabatur, Romanorum fasces tenente, ampliori dotatione suisset dotatum, posteaque ab eodem A. 1135. paternæ fundationis atque donationis primariæ traditio, in perpetuam subsistentiam, præsente Sigefrido Spirensi Episcopo confirmata foret; multis abhinc calamitatibus monasterium ipsum vexatum extitit & à facrilegis tyrannis nefandis ausibus misere invasum, specialiter autem circa annum Domini 1236. principante Hermanno hujus nominis post fundatorem tertio, hoc idem monasterium ab irruentibus cru-

delibus devastatum esset & fere totum collapsum atque absumptum, ita ut factiofi hujusmodi omnis humanitatis feu pietatis expertes feverissima immanitate in religionis etiam ipsius patres & Canonicos grassarentur, plurimos eorundem una cum prælato præposito horribiliter trucidantes. Mortuo autem post hæc Hermanno jam dicto A. 1243. dum fuperstitum pupillorum Hermanni & Rudolphi fratrum patrii fines hostilibus invasionibus seu incursibns impeterentur, nonnullaque oppida & villæ intra districtum marchionatus igne & gladiis latrocinando profligarentur depopularenturque, ipsi tandem hodierno die campestri bello viriliter decertantes expugnando hostes devincendo gloriose captivarunt, haud dubium intercessione Ephœbi scilicet invictissimi martyris S. Pancratii militum Rom. fanguine prostati, cujus implorato suffragio proeliantes votum voverunt suo nomine & honore perenni diruptum hoc & desolatum monasterium sese innovando reparaturos. In hujus itaque celebrem memoriam mentibus etiam posteriorum nullatenus evanescendam, dies iste, nec mirum, solenniori officio agitur pró laude Dei & gratiarum actione, qui præstita sua virtute in manu patronorum præmissorum hostes stravit & jacentis monasterii culmina pro honore S. Pancratii denuo assurgere & erigi fecit.

# XXXIII.

COMPOSITIO INTER ABBATIAM S. BLASII ET CLERICOS SECULARES, DE BURGLENSI ECCLESIA,
PER EPISCOPUM CONSTANTIENSEM
CONFIRMATA.

### ANNO MCXXX.

Ex Tabulario San - Blasiano.

Odalricus, gratia Dei Constantiensis Episcopus, dilecto filio Bertolfo Abbati coenobii S. Blasii, ejusque successoribus regulariter promovendis, in perpetuum. Quoniam pontificalem ad hoc suscepimus curam, ut quæ religiosa sunt, & bona, propagemus; id juxta vires divinitus acceptas exequi rationis est. Agnoscat igitur omnis, tam præsens ætas, quam sutura posteritas, qualiter servitium Dei, ipso opitulante, in loco Burgulun auxerimus, & qualiter in eodem loco prius unius officio clerici contento monastica sit instituta religio. Felicis memoriæ fratre nostro Heribortone carnis ergastulo vocatione divina educto, Bertolfus Abbas de S. Blasio, monachos suos ad eundem locum direxit, qui ibi congrua Deo exhiberent obsequia. Quæ res, quia nonnullis clericorum displicuit, crebras hac de causa querimonias in præ-

Nota. Extat hæc charta ap. Herrgott Cod. Diplom. Genealog. Habsburg.
Num. 211, fed mutila.

decessoris mei sanctæ recordationis Odalrici Præsulis præsentia commoverunt, quas idem antecessor meus terminare desideravit, ea ratione ut nec novella religionis plantatio eradicaretur, nec ex toto clericorum votis contradiceretur; fed optata morte præventus potiri non potuit ef-Moguntinus ergo Archiepiscopus, pro hujus decisione litigii ab eisdem fratribus rogatus, præcepit atque rogavit nos, ut huic rei finem imponèremus, hoc pacto; quatinus & monachorum ibi persisteret conversatio, & sæcularibus ministraret clericus. Eapropter secundum præceptum petitionemque Archiepiscopi, nec non etiam usi consilio fratrum nostrorum, Heinrici de S. Udalrico, Alewici Præpositi de S. Stephano, Wolframi, Hugonis, Heinrici, Adelberonis, aliorumque quorumdam, Diemoni Archipresbytero, & Herimanno Decano, negotium illud commisimns, rogantes ac præcipientes, ut assumptis, quoscunque vellent, de fratribus suis, rem totam, sicut diximus, diffinirent. villa igitur Liela convenientes ex parte nostra Diemo Archipresbyter. Herimannus, Udelmarus Decani, Rosteinus de Chilichovin, Eberhardus de Scopfhein, Constans de Brizzinchovin, Burchardus de Liela, Otto de Badin: Ex parte Abbatis Adelbero Prior, Odalricus, Wernherus, Wipertus, Wernherus, fratres de S. Blasio, ut stabilis pacis concordia inter fratres firmaretur, tale pactum inierunt; quod videlicet montem Burglon monachi cum decimis obtinerent & quicquid prædii vetus Ecclesia habuit Bicinun, Sitzinkilcha, Feltperch, Hertinchkein, Bamenacer, & decimas in monte Bicinum; Item decimas Rinwilere præ ter illas quas dant mancipia S. Blasii & S. Albani, item mancipia cum omni jure præter hoc, quod accipere debet clericus cafu fi quis tributarius moritur. Reliqua omnia quæ fuerunt veteris Ecclesiæ, Clerico servirent & nova Ecclesia constitueretur Eckingen in prædio Sti Blasii ad priorem Ecclesiam jam pertinenti, & hæc Episcopo ibidem servitium, quod prior exhiberet, & Parochianis eandem curam, quam & prior impenderet; in baptizando, in sepeliendo, & in cætetis omnibus quæ juste exigebantur a priore. Constitutum est etiam, quod Abbas pro his rebus, quæ monachis deputatæ funt, tantum de prædio Sti Blasii quod ad priorem Ecclesiam nullatenus attinebat, legitimo concambio daret, quantum fufficere viderentur, Ditmaro Archipresbytero cæterisque quorum ipse super hoc negotio uti voluisset consilio. Quapropter ea, quam diximus, commutatio perpetrata est apud Ekkinheim, præsentibus & affensum dantibus D. Archipresbytero Gerungo de Blansingen, Ludewico de Ekkenheim, Joanne de Oucheim, Odalrico, Wernhero, Gerungo, Hugone, Wiperto, fratribus de S. Blasio: Rodolfo de Badin, advocati CONRADI scilicet Ducis legato. Anselmo de Bueginin, & omnibus fere parochianis. Omnibus ergo hoc modo terminatis, cum Rex Lotharius, multique procerum, videlicet Ansericus Bisuntinus Archiepiscopus, Bruno Argentinensis Episcopus, Otto Halverstattensis Episcopus, Rodolfus Augensis Abbas, Bertolfus Morbacensis Abbas, Conradus Dux DE ZARINGIN, HERIMANNUS MARCHIO DE BADIN, alique complures Basileæ convenissent, Diemo Archipresbyter, & Adelbero prior de S. Blafio, ad nos accedentes rogaverunt; ut quæ facta fuerant, ab auctoritate nostri officii vires firmitatis acciperent. Proinde nos filiorum nostrorum quieti unitatique in posterum prospicientes, Mogontini Archiepiscopi Apostolicique legati justis ac rogatui acquiescentes, auditam pacis compositionem episcopali potestate confirmavimus. monachorum, seu clericorum, liceat ulterius aliquid ex his, quæ alteri parti debentur, suo juri vindicare; sed utraque pars illis, quæ in hac sibi concessa sunt divisione, omnino contenta permaneat. Et ut hæc nostræ auctoritatis confirmatio incorruptum stabilitatis suæ vigorem obtineat, hanc cartam scribi justimus, propriaque manu corroborantes, imaginis nostræ sigillo munivimus. Si qua igitur major minorve persona hanc nostræ confirmationis paginam agnoscens, hanc infringere seu violare attemptaverit, Divinæ pacis expers siat; omnibus autem eam diligentibus, atque conservantibus, & pax a Domino hic relinquatur, & pax in suturo plena donetur. Amen. Amen. Data VI. Idus Februarii, seria VII. anno ab Incarnatione Domini MCXXX. Indictione VIII. Anno Regni Lotharii V. Actum Basileæ seliciter. Amen.

# XXXIV.

DIPLOMA LOTHARII II. IMP. DATUM PRÆPOSI-TURÆ TURICENSI.

## ANNO MCXXX.

#### Ex Tabulario Turicenfi.

In nomine Sanctæ & individuæ Trinitatis. Lotharius Tercius divina favente Clementia Romanorum Rex. Omnibus Christi nostrique sidelibus, tam suturis quam presentibus notum sieri volumus, qualiter

qualiter nos rogatu & petitione Principum nostrorum Anserici videlicet Bifuntiensis Archiepiscopi, Brunonis Argentinensis Episcopi, Ottonis Halverstadensis Episcopi, Bertoldi Basiliensis Episcopi, Ruodulsi Augensis Abbatis, Wigrammi Fabariensis Abbatis, Bertolsi Morbacensis Abbatis, Tisintini Everardi Abbatis, Cuonradi Ducis de Zarenche, Hermanni Marchionis de Bathen, Ruodulfi & Vodelrici Comitum de Lentzenburhc, Sigeberti Comitis de Alfatia, Hulherici Comitis de Hegensheim, Volmari de Hunenburche, Bertolfi Comitis de Nuenburhe, Werneri Comitis de Dirstein, jura & leges, quas Predecessores nostri Reges & Imperatores Karolus & Ottones, Cuonradus & Heinrici Præposituræ nostræ in honorem venerabilium Martyrum Felicis & Regulæ in loco Turego constructæ dederunt & privilegiis suis confirmaverunt, nos quoque ob falutem animæ nostræ easdem leges damus & nostro etiam privilegio confirmamus, scilicet ut liberam sacultatem in claustro fuo habeant eligendi Præpositum, & ut res illorum sine dominio alicujus personæ liberæ serviant, & ut regii siscalini Turegienses justiciam, quam ab antecessoribus nostris antiquitus habuerunt, firmiter & inviolabiliter teneant & undecunque velint uxores ducant & in nostro fervicio permaneant, & ut nulli liceat aliquem de familia illorum Tributarios sive benesiciarios alicui in servitutem dare, vel aliquo modo subjugare. Hoc etiam firmiter precipimus, & Imperiali auctoritate fanccimus, ut advocatum nullum habeant, nisi unum, qui si forte aliquem alium fub fe locaverit, ille privatus honore fuo Advocatia illa perpetuo careat, & ille Subadvocatus bannum a Rege vel Imperatore percipiat. Hoc etiam omnes scire volumus, quod idem Advocatus curtes fratrum

K

Cod. Dipl.

nullo modo intrare debet, nisi communiter a fratribus invitatus, quia de feudis & aliis rebns ejusdem Ecclesiæ, hac conditione est inbenesiciatus. Si quis vero forte quod absit hujus nostri Præcepti paginam infirmare vel infringere temptaverit, centum libras auri componat, medietatem Cameræ nostræ & medietatem supradictæ Ecclesiæ & Canonicis. Ut autem hoc verum esse credatur & ab omnibus observetur, hanc Cartam manu propria corroboratam inpressione nostri Sigilli insigniri justimus.

Signum Domini Lotharii (Locus Monogrammatis) Romanorum Retertii Dei gratia (signum domini Lotharii (si

Ego Thietmarus Regis Notarius vicem Adelberti Archicancellarii recognovi.

Data VIII. Idus Februarii Anno Dominicæ Incarnationis Millesimo C. XXX. Indictione VIII. Anno vero Regni Domini Lotharii tercii Dei gratia Romanorum Regis nobilissimi quinto. Actum Basileæ feliciter. Amen.

# XXXV.

CHARTA FUNDATIONIS MONASTERII FRIENIS-BERG IN HELVETIA.

## ANNO MCXXXI.

d rerum gestarum memoriam conservandam, quæ pro animarum remedio devoté a fidelibus gesta sunt, cartæ præsentis Attestatione fideli nostræ posteritatis notitiæ transmittere curavimus; Notum ergo fieri volumus tam futuris quam præsentibus, quod ego Udelhardus Comes dictus de Seedorff, & uxor mea Adleidis, laudante matre mea Chunzza obtulimus pro remedio animæ nostræ, parentumque nostrorum & filiorum, omnipotenti Deo, & benedictæ Dei genetrici Mariæ, liberum ac proprium juris nostri allodium, Frienisperg nominatum, per præstitutos terminos, a magno lapide Grisio juxta viam, quæ dicitur Chazzunstaga, per ascensum ipsius montis, totum latus versus Orientem, per viam quæ ducit ad villam quæ appellatur Winterswilere, & a supradicto lapide per alium subjacentem collem dictum Schallenberg, quicquid infra habeo fummitatem ipfius montis Frienisperg contra orientem, occidentem & meridiem, ut ibi fiat Abbatia, de Ordine Cisterciensi, & sicut solent Abbatiarum talium fundatores, dedimus eidem Abbatiæ omnia ufualia per terras noftras, tam in plano, quam in bosco, five ad focum, five ad ædificium, pasturam omnimodam tam animalibus & pecudibus, quam & porcis ipforum; quod fi forte damnum aliquod in pratis vel fatis, vicinorum pertinentes ad Frienifperg intulerint, pretium damni absque aliqua exactione reflituetur; & ubi in nemoribus nostris novalia fecerint, libera habeant; fi quis etiam de hominibus nostris vel se vel possessionem suam sæpe dicto jam loco conferre voluerit, absque ulla contradictione potestatem habebit; insuper etiam lacum potestatis nostræ in marchia Sedorf situm, libere tradidimus, ut eo utantur, nec quisquam eos insestare ibi audeat, vel absque assensu eorum piscari præsumat.

Facta est hæc donatio omni firmitate subnixa, in manu Domini Christiani Lucelensis Abbatis, ejusque religiositati credita, ut, sicut supradictum est, Abbatia Ordinis Cisterciensis ibi Domino serviens in perpetuum consistat, Anno dominicæ incarnationis Millesimo, centesimo, tricesimo, primo, 1131. Indictione nona, concurrente VII. Sedi Apostolicæ præsidente piissimo Papa Innocentio; Regnum obtinente Luthero. Constantiensem Ecclesiam Gubernante Reverendo Pontifice Udelrico. Ducatum Burgundiæ nobiliter regente Duce Conrado. His videlicet testibus duobus plebanis Messrido de Sedors, Hugone de Ratolsingen, Chonone de Grenechun, Ullrico de Telsperg, Immone de Lisso, & aliis multis de nostra familia.

Sicut igitur hæc Domino inspirante, pro remedio totius parentelæ nostræ, tam præcedentis quam subsequentis donavimus, ita se perpetuo maledicto noverit innodatum, qui hac qualibet machinatione insringere tentaverit.

# XXXVI.

LOTHARII II. IMP. DIPLOMA PRO MONASTERIO IN-TERLACENSI IN BURGUNDIA TRANSJURANA.

## ANNO MCXXXIII.

In nomine Sanctæ & individuæ trinitatis Lotharius divina favente Clementia tertius Romanorum Imp. Augustus.

Imperiali convenit Excellentiæ illorum petitioni maxime condefeendere, qui pauperem vitam eligentes religionis cultui operam dant, pauperibus Christi idcirco sua conferentes, ut per bona temporalia sibi mercentur cœlestia, quorum piæ intentioni cooperatores esse volentes, tam futuris quam præsentibus notificamus. Qualiter nos instinctu dilecte nostre Richinze Imperatricis, suggerentibus etiam curie nostre primatibus, Ecclesiam S. Marie virginis sitam in Lausannensi Episcopatu, in comitatu Burgundiæ (a) Interlacus Madon vulgaliter nominatam sub nostræ tuitionis Mundiburdium susceptimus, suscepteque nostra Autoritate hanc contulimus libertatem, ut ab omni investitura & exactione immunis, soli Deo quiete & libere serviens, domum orationis se solummodo esse recognoscat. Hujus autem domus fundator Seilgerus de

<sup>(</sup>a) Burgundia Transjurana fenfu plane fingulari Comitatus Burgundiæ hic dicitur.

Oberhoven cum cœteris boni propositi cooperaroribus existens: Canonicam ibidem vitam fecundum regulam S. Augustini instituit, rogans eam dedicari in honorem matris domini & omnium Sanctorum. Volentes itaque ratum esse bone inchoationis propositum, præcipiendo jubemus ut nullus Archiepiscopus, Episcopus, Dux, Marchio, Comes, nulla denique magna parvave persona, prenominate Ecclesie fratres, vel res eorum divestire, molestare, inquietare presumat; Preterea decernimus Petitioni jam dicti Seilgeri fundatori prefate Ecclesie concedere, ut sicut confratres ibidem Deo servientes, sicut liberam de constituendo sibi preposito habent electionem, ita etiam advocatum quem voluerint, eo pacto & jure assumant, ne advocatia ad heredes advocati traducatur, & tali electione a preposito investitus, a rege etiam, sicut justitia exigit, regali banno investigetur, ita tamen ut penitus ea careat, si eis malum aliquod ab eo illatum infra terminum 40. dierum fecundum voluntatem eorum & Restoris Burgundiorum non fuerit emendatum. Si quis autem hujus nostre confirmationis, quod non opinamur, violator extiterit, centum libras auri, medietatem Camere nostre, & medietatem prefate Ecclefie fratribus componat. Huic etiam confirmationi idoneum adhibuimus Testimonium Archiepiscoporum, Bisuntini Anserici; Horberti Magdeburgensis; Episcoporum Argentinensis Gebehardi; Conftantiensis Udalrici; Chunradi Curiensis; Anshelmi Havelbergensis; Abbatum etiam Ludovici Augensis; Berchtoldi Morbacensis; Ducum quoque Conradi de Zäringin; Simonis de Lothringia; Comitum Friderici de Phirida; Friderici de Zolra; Udelhardi Hupoldi de Loupa; Præterea multi de equestri Ordine. Udalrici de Thuno, & fratris sui Warnheri; Udalrici de Erlibach, Constantini fratris suis Egelolsi de

Stevensburg; Adelberti de Hurnefeildon. Quod ut verius credatur, sigilli nostri impressione presentis decreti paginam justimus insigniri.

Signum Domini Lotharii Romanorum
Imperatoris invictissimi. (Locus Monogrammatis.)

Data Anno incarnationis Domini Millesimo centesimo trigesimo tertio, VI. Idus Novembris, Indictione XI.

Anno vero regni regis Lotharii VIIII. Imperii vero primo. Actum Basileæ feliciter, Amen.

# XXXVII.

HERMANNUS MARCHIO PRÆDIUM SUUM IN HU-NINGEN ECCLESIÆ S. PANCRATII IN BAGGENANC DONO TRADIT.

## ANNO MCXXXIV.

Ex Gamansiano Msopt.

Notum sit omnibus tam modernis quam posteris, qualiter Marchio Hermannus ex consensu Berthæ contectalis suæ prædium suum in Pago Huningen situm in Comitatu Adelberti, quod jure hereditario possederat, Ecclesiæ S. Pancratii in Baggenanc fratribusque inibi Christo secundum regulam S. Augustini servientibus pro remedio animæ suæ &

uxoris fuæ Berthæ, omniumque parentum fuorum contradidit, duobus mansis exceptis, quos Cunrado de Wolfesfelden & fratri ejus Ottoni in beneficium concessit. Quia vero reditus præfati prædii Bertholdus de Ingersheimb in fuos usus pro quibusdam negotiis mancipaverat, statutum est, ut si quando Baggenacensis Ecclesia, sive per se sive per Marchionem de manibus prætaxati viri qualicunque pactione illud redimere posset, cum omni utilitate, quæ inde proveniret, libere & absque ulla contradictione possideret. Hæc autem traditio facta est anno Dom. incarnationis MCXXXIIII. Indictione XII. Lotharii Regis anno IX. Adilberto Archicancellario, regente Spirenfem Ecclesiam Sigefrido venerabili Episcopo, Bertholdo prædictæ Ecclesiæ Præposito. Aderant etiam de Congregatione, quando traditum est allodium, fratres religiosi & probabiles viri, qui cum cæteris affiftentibus testimonium præbent hujus rei, Adelbertus, Henricus, Richardus, Ropertus, Drutmannus, Presbiteri, Wolpodo parochianus, Adelhohus acolitus, de Laicis tam liberis quam fervis Bertholdus de Ingirsheimb, Conradus & frater ejus Otto de Wolfesfelden, Waltherus de Othenbrugge, Wignandus de Grecingen, Rogerus de Blidolvesheimb, Adelbertus de Merevelt &c. Hæc fcripta figilli nostri impressione corroboravimus, ut si quis ea ulterius infirmare tentaverit, auctoritate Apostolica & nostra vinculo anathematis obligatum fe cognofcat.

: Sig. Sigifridi D. gratia Spirensis Episcopi.

XXXVIII.

# XXXVIII.

CONRADI III. IMPERAT. CHARTA CONFIRMANS
CAMBIUM BURCARDI EPISCOPI BASILIENSIS
CELLÆ IN NIGRA SILVA, QUAM
S. UDALRICO CESSIT.

#### ANNO MCXXXIX.

Ex Tabulario Abbatiae D. Petri in Nigra silva.

In nomine Sanctæ & individuæ Trinitatis. Ego Conradus Dei gratia Romanorum Rex II. quia nostrum est Religiosorum hominum dignis petitionibus assensum præbere, quod benignitati nostræ convenit, ea, quæ auterioribus temporibus ad honorem Dei laudabiliter gesta sunt, roborare, nos precibus servorum Christi de Cella Sancti Petri quæ pertinet ad Cluniacensem Ecclesiam, (a) quæ sita est in nigra silva in pago Brisgonuæ, dignum duximus acquiescere, qua de re Concambium illud, quod actum est a venerabili priore ejusdem locì, domno scilicet Vodalrico ejusque fratribus cum Burcardo Basiliensi quondam Episcopo per legitimam Commutationem cum idoneis testibus per utriusque Eccle-

Cod. Dipl.

<sup>(</sup>a) Conf. QUERCETANI (DU CHESNE) Bibliotheca Clumiac. p. 1742. ubi legitur: "Prioratum de Sella, alias S. Udalrici in Nigra filva Diocefis Con, frant. ubi debent esse. Priore computato, septem Monachi & debent, ibi celebrari cotidie duæ Missæ & debet sieri eleemosyna bis in hebe, domoda & cotidie transeuntibus.

fiæ advocatum videlicet Erluinum comitem præfatæ Cellæ defenforem; & Seligerum eo tempore Bafilienfem advocatum, prefente & rogante Basiliensi præsule Ortlibo — Laudamus, & confirmamus. omnique ævo inconvulfum & incontaminatum manere per Regiam auctoritatem decernimus. hac igitur nostra confirmatione prædicti fratres certificati libere fine omni contradictione possideant ea loca, quæ in eorum privilegiis ex antiqua descriptione continentur, nec ullius hominis infestatione vel querimonia perturbentur— fi quis autem hoc tam salubre decretum ullatenus destruere attentaverit auri purissimi XL. libras componat, quarum partem dimidiam in fiscum Regium persolvat, reliquam in usum ejusdem Ecclesiæ restituat. Actum M. C. XXXVIIII. dominicæ incarnationis anno apud Argentinam. presentibus Reverendis Archiepiscopis, videlicet Adalberone Trevirenfi Metropolitano, apostolicae Sedis legato, nec non Bissunciensi Archiepiscopo, aliisque Episcopis, Mettensi, Tullenfi, Herbipolenfi, Wormacienfi, prefente Duce Friderico Regis ipfius Germano, Duce Conrado, Herimanno Marchione, Comitibus quoque Bertulfo nostri Cenobii Advocato, Comite Hugone, Comite Sigeberto, Comite Allwico, Comite Reinaldo, Comite Friderico, presente Heinrico Argentinensi advocato, Cuonone etiam de Cunringon, Erlewino de Nuenbusch, Teoderico de eodem Castro, Volcardo, aliisque quam plurimis viris nobilibus. Eo tempore, jubente rege, principes qui aderant, expeditionem contra Saxones Regnum commoventes juraverunt.

Signum Gonradi Regis Romanorum invictissimi. (Locus monogr.)
Ego Arnoldus Cancellarius, vice Alberti Archicancellarii recognovi.

# XXXIX.

CHARTA TRADITIONIS ECCLESIÆ IN WOLUEN-WILARE PER VIRUM NOBILEM, ERLEWINUM DE WOLUENWILARE, MONASTERIO S. PETRI IN NIGRA SILVA FACTÆ.

### ANNO MCXXXIX.

Ex Tabulario S. Petri in Silva nigra.

In nomine Sanctæ & individuæ Trinitatis; Amen. Amen. Amen. Notum fit omnibus tam præfentibus quam futuris. qualiter vir nobilis Erlewinus de Woluenwilare obtentu divinæ propitiationis. ac fpe præmii cælestis rerum suarum Christo auspice apostolorum principem heredem elegit. legitima donatione instituit. ac præsentis kartæ karactere designari secit. Qui vir ingenuus veniens ad locum qui Holzenbrugga vocatur. multis simul congregatis tradidit æclesiam de Woluenwilare cum omni sui juris libertate. & duas partes predii sui quod in ipsa uilla possederat super reliquias sancti Petri sine omni contradictione. cum mancipiis. uineis. agris. pratis. siluis. terris cultis. & incultis. aquis. exitibus. & reditibus. præsente aduocato nostro Comite Bertolso hoc in suam tuitionem quasi proprium suscipiente. ut ipse uice ipsius Erlewini in majori placito. in ipsa regione congregato traderet beato Petro. & servientibus apud cellam Christo Domino. Aduocatiam autem tam su

pra ecclesiam quam & predium eidem Bertolfo comiti destinavit & constituit. ac potenter assignavit. In ipsa autem donatione excepit unam nineam. & unam Scopozam.. Huic rei præsentes aderant in testimonium ipse Bertoldus comes. Teodericus de Rotenleim. Teodericus de Nuenburc. Uolchardus. Eberhardus. Fridericus de hafela. Erchenbolt de Uorcheim. Waltere de Kencingen. Wern de Kencingen. Wernhere de Ueltheim. Adalbret de Eichstat. Eberhart de Eichstat. Eberhart de Scalstatt. Drudewin de Waldegga. Berger de Gurtwilere. Rodolf de Mundingen. Rodolf de Gurwilere. Hiltebolt & Bernwart de Leffingen. Conrad de Burcheim. Heinricus de Waldegga. Nibelunc de Waltershouen. Amalger & Wernhere de Nuershusen. De hinc non longo tempore euoluto. præfatus comes Bertolfus fidei suæ sponsionem soluens. sicut rogatus fuerat. coram Marchione Herimanno. juxta uillam quæ dicitur Ofmanningen. multis coram positis. tradidit prædictam æcclesiam cum predio beato Petro. cum omni jure quo id præfatus miles habuerat. Hi autem præsentes fuerunt. Herimannus Marchio. Wezel comes de Heigerloch. Theodericus de Rotenleim. Gesso de Ofenberk. Conradus de Suarcenberk. Geroldus de Scercingen. Adalbertus Egino de Eistat. Volchardus de Nuenburc. Vdalricus Hartmannus de Krocingen. Eberhart de Scalstat. Wern. Waltere de Kencingen. Wern de Rinowe. Sigeboto de Houenwilere. Meginwart de Rimefingen. & alii quam plurimi. Hæc autem donatio ficut & anterior libere. & absque omni prorfus contradictione facta fuisse dinoscitur. Prior vero dominus Adalbertus cum fratribus suis. ductu comitis. & ejusdem largitoris predium adierunt. & antiquo possessore eis cedente. & secedentes legitime possederunt. tenuerunt tribus diebus. nullo contradicente. nullo impediente. Sed & ipse

Erlewinus una cum uxore fua Willibirga predium in beneficium pro uno denario quotannis foluendo receperunt. quamdiu hoc tenere uoluiffent. eo pacto. ut post obitum ipsorum æclesiæ liberum & inconvulsum cum omni jure suo. remota omni controversia permaneret.

Actum est hoc anno incarnationis dominicæ M. C. XXXVIIII. Indictione secunda. regnante Conrado rege.

Preterea sciendum qund prædictus Erlewinus tertiam partem predii fui in prænominata uilla fiti. præfatæ uxori fuæ tradidit, eique Bertolfum comitem defensorem constituit. ut quicquid ipsa statuere inde vellet, liberam potestatem ac facultatem obtineret, idque firmum. & ratum foret. Ipfa autem Christo inspirante suam tertiam partem pro remedio animæ fuæ. & omnium parentum fuorum. per manum Bertolfi comitis de Nuenburc. præsente filio suo Bertolso. eidem cenobio libere. & absque ulla contradictione tradidit. Prior autem dominus Adalbertus cum fratribus fuis ficut & anterius predium adierunt. ipfaque eis cedente & secedente legitime possederunt, nulloque contradicente, tenuerunt. Idem & ipsa itidem cum anteriori predio pro annuo censu unius denarii in beneficium recepit. eo tenore ut post decessum ejus liberum. integrum. & indiminutum juri æclesiæ cederet. & muta omni calumnia. perpetim permaneret. Hujus rei testes sunt. Volchardus Eberhardus, Teodericus de Nuenburc. Conradus de Suarcenberc. & filius ejus Conradus. Egino. Eberhardus. Adalbertus de Eistat. Eberhardus de Scalstat. Hartleibus de Norsteten, Berwardus de Leffingen. Wernherus de Nuershufen, Fridericus de Hafela, Volchloo, Heinricus de Niggen.

† Ego Herimannus Marchio ad munimentum veritatis horum quæ vidi. & audivi ac certissime cognovi. præsentem kartam sigilli mei impressione roborari ac confirmari seci.



## XL.

CONRADUS III. IMP. ECCLESIÆ LAUSANENSIS
JURA ET POSSESSIONES CONFIRMAT.

#### ANNO MCXLV.

Ex Ruchati Hist. Pagi Vaud. Ms.

In nomine Sancte & individue Trinitatis. Conradus divina favente clementia Romanorum Rex fecundus. Iustitie definitio est constantem & perpetuam habere voluntatem unicuique tribuendi quod sibi de Jure competit: Quam virtutem cum omne hominum genus partim a natura partim institutis legalibus edoctum, colere semper & exercere debeat precipue tamen regie dignitati congruit talem animi habitum immutabiliter induere; eis autem personis nostra dignitas in omni pietatis & equitatis desensione propensiorem debet adhibere benevolentiam, que divinis sincerius mancipate sunt obsequijs, & nobis in administratione regni sollicite agentibus & orationis munde benesicio & veracis consilii subsidio & indesessi laboris studio assistunt. Ea propter omnium tam suturorum, tam presentium noverit industria, qualiter nos ob regni nostri

firmam stabilitatem & anime nostre nostrorumque parentum perpetuam falutem, nec non interventu & petitione Amedei venerabilis Laufanenfium Episcopi, eandem Lausanensem Ecclesiam sub nostre defensionis patrocinio fuscipimus & omnes possessiones eidem Ecclesie pertinentes & nominatim, Muratum, Lustriacum, Corbarissam, Corsie, Cubizacha, Leuconares & quidquid Dux Rodolfus (a) ob multas in regnum tempore Predecessoris nostri Heinrici Imperatoris nefandas Presumptiones, omni divina & humana lege tam vite quam resum proscriptus & damnatus (b) & quicquid ipse suique infra sluvium Sarina & montem Jovis & Pontem Gebennensem & infra montana Jurium & alpium habuerunt, cum omnibus appenditiis, ficut in privilegio prefati Heinrici continetur. Predicto venerabili Episcopo & Ecclesie Lausanensi regia autoritate confirmanus. Preterea omnes donationes a Lamberto, qui eidem Ecclesie utcunque preesse videbatur de rebus Ecclesie sactas viribus carere decernimus, Edicto Regali precipientes, ne aliqua persona magna sive parva de rebus Ecclesie Lausanensis occasione donationis Lamberti quicquam retinere audeat, sed presatus Episcopus suique successores omnes res illas fine alicujus contradictionis moleftia deinceps libere ac pacifice obtineant, & ut hec nostra confirmatio rata & stabilis permaneat, hancinde chartam scribi & sigilli nostri impressione insigniri justimus, & testes qui presentes aderant subtus notari fecimus, quorum nomina hec sunt.

<sup>(</sup>a) Intelligitur Rudolfus Rheinfeldensis Dux Sueviæ & Burgundiæ, Heinrici IV. Imp. æmulus.

<sup>(</sup>b) Conradi III. Imp. indignatio contra Rudolfum Anticæf. ante 65. annos mortui, hic exprimitur.

Heinricus Moguntinus Archiepiscopus, Albero Trevirensis, Arnoldus Coloniensis, Burkardus Argentinensis, Bucco Wormatensis, Sifridus Spirensis, Wibaldus Stabuli Abbas, Heinricus Hersveldii Abbas, Folkardus Laurizamensis Abbas, Ruothardus Evarbatensis Abbas, Emico Chonaugensis Abbas, Fridericus Dux Suevorum & filius ejus Fridericus, Dethelmus Comes de Luxemburg, Emicho Comes de Lyningen, Voppo Comes de Hennenberg.

Signum Domini Conradi Romanorum Regis fecundi.

Ego Arnoldus Cancellarius vice Heinrici Moguntini Archiepifcopi & Archicancellarii recognovi. Anno Dominicæ Incarnationis MCXLV. Indictione VIII. Regnante Conrado Romanorum Rege fecundo. Anno vero regni ejus VIII. Data est Wormatie in Christo feliciter Amen.

# 

# XLI.

CONRADI III. IMP. DIPLOMA PRO ECCLESIA INTERLACENSI, CONFIRMANS JURA EJUS ET POSSESSIONES.

# ANNO MCXLVI.

In nomine Sanctæ & individuæ Trinitatis; Cunradus divina favente Clementia Romanorum Rex secundus.

Regali convenit excellentiæ illorum petitioni maxime condescendere, qui pauperem vitam eligentes, religionis cultui operam dantes, idcirco idcirco bona temporalia contemnentes, ut fibi mereantur celestia; quorum pie intentioni cooperatores esse volentes, tam præsentibus, quam futuris notificamus; qualiter nos devote petitioni viri religiofi Lutholdi prepositi aquiescentes, nec non etiam consilio curie nostræ & primatibus, Ecclesiam Sanctæ Mariæ Virginis, sitam in Lausannensi episcopatu, in comitatu Burgundiæ, Interlacus Madon vulgaliter nominatam, fub nostræ tuitionis Mundiburdium suscepimus, suscepteque nostra autoritate hanc contulimus libertatem, ut ab omni investitura & exactione immunis, foli Deo quieté & & libere serviens, domum orationis se solummodo esse recognoscat; hujus autem domus fundator Seilgerus de Oberhoven, cum ceteris boni propositi cooperatoribus existens, canonicam ibidem vitam fecundum regulam Sancti Augustini instituit, rogans eam dedicari in honorem matris Domini & omnium Sanctorum; volentes itaque firmum ac indivulsum esse bone institutionis propositum, precipiendo jubemus ut nullus Archiepiscopus, Episcopus, Dux, Marchio, Comes, nulla denique magna parvave persona, prenominate ecclesiæ fratres vel res, ad usum eorum in presenti contraditas, vel que in posterum eidem ecclesie contradite suerint, divestire, molestare, inquietare prefumat. Sub eadem etiam tuitione regie autoritatis fundum in Grindelwald a Schoneicce, usque ad Alpigulum & ad glaciem inferiorem, & quartam partem fundi in Iseltwald, prius quidem regno pertinentes, quos nos a Duce Cunrado deliberatos, ipso consentiente prenominate ecclesiæ, legitima donatione contradidimus, indissolubiliter confignamus, confirmantes ut advocatiam a prefato Duce retentam nullus fuscipiat, nisi quem consensus fratrum tali conditione eligat, ut Cod. Dipl. M

penitus ea careat si eis malum aliquod ab eo illatum, infra terminum XL. dierum, fecundum voluntatem eorum & restorum Burgundiorum non fuerit emendatum. Hoc etiam edicto regali statuentes ne aliquis fuccessorum nostrorum regum seu Imperatorum vel alia quævis persona, hoc nostræ donationis statutum, irritare presumat; super hec, si quis fratribus prefate ecclesie aliquid agrorum, vinearum, sylvarum, Alpium, pratorum, seu aliarum rerum ad honorem regni pertinentium, & absque tributo manentium, donaverit, a nobis in Domino Jesu Christo, eorum religio dono datum habebit. Preterea decernimus, ut confratres ibidem Deo fervientes, ficut liberam de constituendo fibi prepofito habent electionem, ita etiam advocatum quem voluerint, eo pacto & jure affumant, ne advocatia ad heredes advocati traducatur, & tali electione a preposito investitus, a rege etiam sicut justitia exigit; regali banno investigetur. Et sicut prescriptum est per omnia de priori Advocato, sic erit & de isto. Si quis autem hujus nostræ confirmationis statutum, infringere tentaverit, centum libras auri puriffimi componat, quarum dimidiam partem Camere nostre reliquam vero prefato monasterio persolvat. Et ut hæc verius credantur & omni deinceps tempore inviolata ferventur, impressionem sigilli nostri corroboramus, & testes annotari, sub quorum præsentia hæc acta sunt, secimus; quorum nomina hæc funt. Hermannus Constantiensis Episcopus, Otmarus Abbas de Rinaugia, Fridericus Dux Suevorum; Comes Detthpoldus de Berga, Comes Egeno de Vehingen, Comes Eberhardus de Kirchberg, Mangoldus de Werda, Waltherus de Lobenhufen.

Signum Domini Cunradi
Romanorum Regis fecundi, (Locus monogrammatis)

Ego Arnoldus Cancellarius vice Henrici Moguntini Archiepiscopi, & Archi Cancellarii recognovi.

Data XII. Kal. Augusti, Indictione VIIII. Anno Dominice incarnationis M. C. XL. VI. Regnante Chunrado Romanorum rege secundo, anno regni ejus VIIII.

Actum Ulme in Christo feliciter, Amen.

Nota. Donationem hanc Conradi III. Fridericus I. Imp. fuccessor ejus, confirmavit Constantize A. 1183. consentiente Berchtoldo Duce. Inter testes leguntur Fridericus Dux Suevorum, Otto Dux Bavarize, Comes Ludovicus Ferrettarum, Comes Hermannus de Vroburc, Comes Wernherus de Honberc & Fridericus frater ejus, Berchtoldus de Ufinberc.

# XLII.

NOTITIA DONATIONIS ALLODII AD BASTOLVIS-WILRE MONASTERIO S. PETRI FACTÆ.

## ANNO MCXLVIII.

Ex Rotulo San - Petrino.

A nno Dominicæ Incarnationis M. C. XLVIII. dedicata est Ecclesia S. Petri à Domino Herimanno Constantiensi Episcopo. cujus parietes jam præ vetustate collapsi sunt. & cujus menia ad instar Constantiensi

tianæ aniculæ corruerant. fed per Dominum Gozmannum hujus loci Abbatem. Deo juvante restaurata velut pulchra juvencula surrexerunt. cujus Dedicationis officio rite peracto, eandem Iponiam Christi ac si alteram Jerusalem novam donatione cujusdam allodii ad Bastoluiswilre. communi fratrum suorum assensu nobiliter dotavit. Quod vir quidam nobilis Cono de Eicha vocatus, viam universæ carnis ingressurus, una cum servo Hiltmaro ejusque familia. S. Petro pro redemptione animæ fuæ devotus tradiderat. sed temporibus infelicitatis à filio ipsius H. & aliorum pravorum invasione seu deprædatione a nostra ditione exterum, & penitus abalienatum fuerat. Cui defectui immo inefficientiæ quidam ex fratribus nostris Sigefridus presbyter dictus, se objiciens pieque succurrens, utpote qui claustralibus utilitatibus sive in libris sive in cappis vel aliis hujusmodi negotiis ut debuerat fepe profuerat, trium marcarum largitione à malignorum infestationibus idem allodium prorfus liberum effecit. mediante & juvante Adalberto de Scopfheim, definitum est hoc apud castrum Offinburc, audientibus & videntibus religiosis perfonis. Videlicet Domino Volmaro Abbate Hirfaugienfe. Genginbacenfe. Conrado Scutrenfe. itemque Conrado Swarzahenfe. & non folum his. fed & aliis nobilibus viris. quorom nomina fubscripta funt. Rodolfo de Ahlefowa. Eberhardo de Sibichinsteina. fed & de Domo Ducis interfuerunt isti. Adalbertus de Scopsheim. Adalbertus & frater ejus Conradus de Stoufinberc. Sarnagal de Appinwilre. Sigihelm de Tatenwilre. Burchart de Stoufinberc. Adalbertus de Baden. & alii quamplures.

# XLIII.

CHARTA DONATIONIS PRÆDII APUD ZARINGEN A GEROLDO DE SCHERZINGEN ABBATIÆ S. PETRI IN NIGRA SILVA FACTÆ.

## ANTE ANNUM MCLIL

Ex Rotulo San - Petrino,

Notum esse Christi sidelibus tam suturis quam præsentibus cupimus Concambium, quod bonæ memoriæ Dominus Eppo Abbas unaninimi fratrum suorum consilio & assensu cum Duce Conrado pro utilitate Ecclesiæ sibi commissæ patravit. Predium igitur. quod apud Zaringen a Geroldo de Scherzingen (a) nobis traditum possedimus. ips Duci donavimus. porro idem princeps cum uxore sua Domina Clementia & filiis suis Conrado & Berhtoldo tale allodium quale apud Amindon (b) visus est habere. cum omnibus ad id pertinentibus. scilicet Ecclesiam una cum curte. & quicquid inibi tam in terris quam in agris. pratis. pascuis. silvis. aquis. aquarumve decursibus. cultis & incultis dici vel nominari potest. per manum Heinrici nobilis viri de Rinuelden reciproca vicissitudine delegavit. Huic ratæ commutationi preter multitudinem Clien-

<sup>(</sup>a) Hic Geroldus anno 1115. fundavit Monasterium Monialium in Seleden. În antiquo autem Calendario Seldensi, & apud MABILL. Annal. Beneti.
Tom, V. fol. 694. vocatur Geraldus. (b) Emmendingen.

tum fuorum qui illic aderant plurimi. nobiles viri intererant isti. quorum nomina in rei gestæ testimonium asscripta sunt. Heinricus de Rinuelt. Vdalricus & frater ejus de Gammertingen. Eberhardus de Twiela. Vdalricus de Belpa. & filius ejus Conradus. Adalgoz de Werrâh.



## XLIV.

NOTITIA DONATIONIS IN SLATHA MONASTERIO S. PETRI IN NIGRA SILVA FACTÆ.

## ANTE ANNUM MCLIL

Ex Rotulo San - Petrino.

Quidam homo de Statha. Adelbertus dictus. IIII. mansos apud eundem locum sitos. Beato Petro hujus loci dedit patrono. Verum quia aliqua pars ejusdem predii censualis erat. & quinque nummos ad Ecclesiam Steine per singulos annos persolvebat. ideo unum agrum solidum persolventem. ad eundem locum dedit. Sicque reliquam partem prædii deinceps ab ejusdem loci subjectione redemit. Hæc autem omnia in presentia Ducis C. utrarumque Ecclesiarum Advocati patravit, quique hoc inviolata . . . postmodum fore suo jure sirmavit. Huic autem rei intersuerunt Heinricus de Badin. Harimannus de Chrocingen magister censuum ad Steine pertinentium. cum aliis pluribus.

# XLV.

NOTITIA DONATIONIS ALLODII APUD HUSEN MONASTERIO S. PETRI FACTÆ.

### CIRCA ANNUM MCLII.

Ex Rotulo S. Petrino,

Valricus de Aleinach tale allodium quale visus est habere apud Hufen. S. Petro tradidit coram Domino suo Duce Conrado. astantibus & collaudantibus filiis Cononis fratris ipsius. Conrado scilicet atque Vdalrico interrogatu ejusdem Ducis. Hujus rei testes sunt Conradus de Swarcinberc, Bertholdus de Tannegga. Cono de Kunringen. Dietricus de Rotenleim. Livtoldus de Tegeruelt. Conradus de Krenchingen. Trutwinus de Waldegga. Adalbertus de Swerza. Eberhardus de Eistat. Rodolfus de Bocheim. Itemque ex hominibus Ducis Egilolfus de Blanchenberg. Wernherus de Roggenbach. Gotefridus de Stousen. Heinricus de Baden. Hiltibrant de Tonsola. Hugo de Amparingen. Reginboto & frater ejus Conradus de Osmaningen. Gotefridus de Márhtela. Reginhardus de Brivlingen. Rodolfus de Altinchoven. Reginhardus de Veristat. Conradus de Zaringen. & alii quàm plures,

Quoniam autem rei gestæ renovatio sive repetitio. confirmatio dicitur. defuncto Duce C. in cujus presentia presatus Vdalricus hoc donarium S. Petro devotus obtulit. nepote quoque suo Vdalrico in

expeditione Jerosolimitana viam universæ carnis ingresso. ipse miles. U. cum fratre defuncti. Conr: locum istum adiit. & communiter parique voto ipsum allodium delegaverunt. presente & consentiente Domina sua Clementia Ducissa: astante quoque Conrado de Swarcinberc. & de domo Ducis quidam, qui huic facto intersuerat. Scilicet Conradus de Rinvelt. Gotesridus de Rôtwila. Gerunc de Tuttinshusen. Bernhere de Hericheswilare. Heinricus de Scopsheim. Reginboto de Slatta. Waltherus de Tahswane. Reginhardus de Valchensteina. Reginboto de Ofmaningen. Cono de Opsingen. Conradus de Zaringen.



# XLVI.

NOTITIA TRADITIONIS PRÆDII APUD BIKKEN-SOLA MONASTERIO S. PETRI FACTÆ.

## CIRCA ANNUM MCLII.

Ex Rotulo San - Petrino.

uidam miles de familia Ducis nomine Cono de Opfingen dictus. tale predium quale apud Bikkenfola vifus est habere. beato Petro hujus loci dedit patrono. Hac tamen interposita ratione. Si ei ex legitima conjuge silius non nasceretur. Hanc autem traditionem per annualem Denarij unius censum in sesto St. Martini dandum roboravit.

nam

nam idem predium fibi quoadusque vitales carperet auras, concedi per eundem cenfum rogavit. prefente & annuente Domina fua Clementia Ducissa. Conrado quoque de Swarcinberc. Ecclesia Waltchilicha advocato. astantibus etiam & hoc attestantibus pluribus de domo Ducis. ex quorum numero pauca nomina subscripta sunt. Conradus de Rinselden. Odalricus & fratruelis ejus Conradus de Aleina. Gotesridus de Rotwila. Heinricus de Scopsheim. Gerunc de Tittinshusen. Reginboto de Osmaningen. Reginhardus de Valchensteina. Reginboto de Slatta. Conradus de Zaringen.



## XLVII.

EXCERPTA EX BERTOLDI IV. DUCIS ZARING.

CONFIRMATIONE FUNDATIONIS MONASTERII

S. PETRI IN NIGRA SILVA.

### ANNO MCLII.

Ex Schannati Vindem. liter. Collect. I. p. 162.

otum vobis facimus, qualiter Dux Bertholdus hujus nominis quartus; Ducis Conradi filius, in festo Sanctorum Marcellini & Petri, ad hoc Monasterium a Parentibus suis in honore beati Petri Apostoli institutum venit devotus, eique omne Jus, quod a Progenitoribus Cod. Dipl.

N

fuis possederat, in manum Domini Gotzmanni hujus loci Abbatis, dextera fua contulit & firmavit munificus: primum autem hujus donationis fuit exordium, nunquam aliquem inter se huic Cellæ præponere Advocatum, illudque constituit deinceps manere inviolatum. etiam idem Dux Cænobitis istius Monasterii Munus, scilicet ut quicunque ex Clientibas suis, vel etiam familia sanus sive infirmus nec non in novissima hora constitutus ad hoc Monasterium conversionis gratia vellet venire, aut de allodiis suis, sive alijs quibuscunque rebus, Christo inibi fervientibus quicquam conferre, absque omni contradictione faceret, nec fuam ulterius fuper hac re licentiam quæreret. Hæc non folum pater ipsius & patruus egerant, verum etiam avus ejus cum consilio & auxilio fratris sui Domini Gebhardi Constant: Episcopi devotissime fe-Præterea Domina Clementia mater ejusdem Ducis primitus. cerat. monitu Domini Herimanni prædictæ Conftant: Ecclesiæ Præsulis in sepultura mariti fui Ducis Cunradi cum confenfu filiorum fuorum videlicet Rodolfi, Adilberti, Hugonis hæc eadem nobis concesserat, atque in perpetuum illibata fore firmaverat. Facta funt autem hæc tempore Domini Papæ Eugenii fub Rege Friderico. Anno ab Incarn. Domini MCLII. IV, Non. Iunij Indict. XV. in choro S. Petri &c.

## XLVIII.

EXCERPTA EX FRIDERICI I. IMP. DIPLOMATE
QUO MONASTERIO S. ALBANI POSSESSIONES
ET JURA SUA CONFIRMAT.

#### ANNO MCLII.

#### Ex Cod. Mf. Urflis.

In nomine Sanctæ & individuæ Trinitatis! Fridericus Dei gratia Romanorum Rex Augustus &c. In ipsa Civitate parochiales Ecclesias S. Albani & S. Martini, sicut sluvius Birsicus determinat: Ecclesiam de Büsseheim, cum capella de Cunheim & cum reliquis appendiciis suis, in villa, quæ dicitur inferior Basilea, Ecclesiam cum suis appendiciis, Ecclesiam de Hagendorf, Ecclesiam & villam de Appenviler, cum earum pertinentiis, Lörrach cum Ecclesia & omnibus suis appendiciis tam in vineis, quam in agris, pratis & sylvis; Ecclesiam de Homvingen & Ecclesiam de Chandro. Ecclesiam de Enschesingen cum omnibus earum pertinentiis. Sylvam, quæ sita est juxta S. Albanum, molendina in ripa Birsæ cum aqua omnibus ejusdem molendinis sussiciente, & cum pratis & agris adjacentibus, decimas in villa, quæ dicitur, Huningen, Rinwiler, Amparingen, Leichdencoven, Habenkesen, Guzwiler, Sierenze,

N 2

Nota. Extat quoque in URSTISII Epitome Hist. Basil. Germanice edita pag. 415,

in villa, quæ dicitur Westhalda, curtem unam cum vineis, Morswiler, Usheim, Ramespach, Michelembach, Obervilre, Bratella, Gelterchingen, Durnen, Hölnstein, Metten, Bladolzheim, Binningen, Magstat, Hutingen, cum omnibus suis appendiciis &c. Testes autem in quorum præsentia hoc scriptum sieri mandavimus, sunt hi: Hermannus, Ep. Constantiensis, Ortliebus Ep. Basiliensis, Arditio Ep. Cumanus, Dux Welfo, Bertholdus Dux Burgundiæ, Odoacer Marchio de Stira, Ulricus Comes de Lenzburg &c.

Datum apud Ulmam, IIII. Kal. Augusti, A. Dom. Incarnat. M.C. quinquagesimo secundo, Indictione XV. regnante Friderico rege glorioso, Anno vero regni ejus primo.



## XLIX.

CHARTA CONCAMBII BONORUM INTER ABBA-TIAM S. PETRI ET BERTOLDUM DE RIET-HEIM FACTI.

#### POST ANNUM MCLII.

Ex Rotulo S. Petrino.

Notum sit omnibus Christi sidelibus tam suturis, quam presentibus. quod Concambium quoddam cum Bertholdo de Rietheim secimus. Siquidem quatuor ei mansus ad Ascheim, & unum apud Vilingen situm

dedimus. allodiumque ipfius apud Houfin vicissim suscepimus. Hujus vero rei pactio in villa Vilingen dicta, taliter est facta, ut quicunque eam interrumperet, XX. talenta Duci Bertholdo tribueret. In hac pactione aderant testes idonei. in hac pagina subscripti. Conradus de Rondistal. Bertholdus. Sigeboto. Wernherus. Eberhardus de Vilingen. Sigefridus de eadem Villa. & frater ejus Rodolfus de Ascheim. Post hoc autem eandem pactionem Burchardus de Berno cum conjuge fua Ludinta. matre videlicet supradicti militis sirmavit. atque quicquid sui juris in eodem allodio videbatur esse, apud Pregin super Reliquias Sanctorum illorum allatas dedit. his ita gestis. tandem eadem causa apud Friburt in presentia Ducis Bertholdi, hujus Monasterij advocati terminatur. & per ejus manum, allodium jam fati militis nobis delegatur, nostrumque predium illi in possessionem donatur. Hujus rei nobiles viri affuerunt, qui hanc viderunt, & audierunt. Adelbertus frater Ducis Bertholdi. Bertholdus de Lowinstein, Wernherus de Horinberc. Diethericus de Rotinleim. Item isti de Clientibus Ducis affuerunt. Wernherus de Roggenbach. Conradus de Stouphin. Burchardus de Tonful. Conradus de Rinuelden. & frater ejus Gerhardus cum alijs perpluribus. hæc videntibus & audientibus. Quidam vero miles Burchardus vocatus. ejusdem predij Dimidium mansum in eadem villa situm. & dimidium mansum apud Velchilicha positum. a supradicto milite Burch. de Berno in beneficium susceperat. quoadusque viveret. Huic quoque IIII. marcas. excepto uno quadrante dedimus. & prædictos manfus ab eo in pignus fuscepimus.

Deinde supradictus miles Burchardus alteram dimidiam partem mansi, qui apud Velchilicha situs est nobis cum Domino suo Bertholdo de Rietheim dedit. & tres marcas absque uno quadrante a nobis accepit. Huic rei intersuerunt. Landoldus de Harthusin. Adelbertus & Nartwic de Husin. & alter Adelbertus de nostra Familia.

GENERAL PROPERTY DE LA COMPANION DE LA COMPANI

### L.

FRIDERICUS I. IMP. CONFIRMAT DONATIONEM CURTIS BESIGHEIM MARCHIONI BADENSI HERMANNO III FACTAM A VIDELBERTA ABBATISSA IN ERSTEIN.

#### ANNO MCLIII.

Ex Autographo Tabularii Bada - Badensis.

In nomine Sancte & individue Trinitatis, Fridericus divina favente clementia Romanorum Rex Augustus.

Regia dignitas reipublice fecundum veterum censuram. bene & congruè consult, si, quod multorum sidelium affectio desiderat, perpetuo memoriali stabilire curabit. Quocirca omnium tam suturorum quam presentium solers noverit industria, qualiter tota ecclesia in Erstein Videlberta Abbatissa cum ceteris sororibus suis nec non Clericis ac Laicis atque tota familia curtim Basincheim jam dicte ecclesie à pie me-

morie Agneta Imperatrice contraditam coadunata manu per manum nostram & Hugonis Comitis de Tagesburch ejusdemque ecclesie Advocati, fideli nostro Hermanno marchioni de Baden cum omni jure, quo prefata ecclefia possederat, libera & legitima donatione contradidit, cum omnibus scilicet appenditiis, hoc est mancipiis utriusque sexus, areis, edificiis, agris, campis, pratis, pascuis, silvis, venationibus, terris cultis & incultis, aquis aquarumve decursibus, molis, molendinis, piscationibus, exitibus, reditibus, viis, inviis, quesitis & inquirendis, omnique vtilitate, que exinde provenire poterit. eo etiam ordine ut ficut memorate ecclesie Abbatissa liberam potestatem inde habuit, sic & predictus Hermannus marchio habeat liberam potestatem tenendi, tradendi, commutandi, precariandi, vel quicquid ei placuerit, faciendi. Et ut hujus legitime donationis tradicio prefato Hermanno marchioni rata & inconvulsa omni tempore permaneat, presentem paginam exinde confcriptam regia auctoritate firmamus, & figilli nostri impresfione comunimus, adicientes, ut nullus fuccefforum nostrorum Regum seu imperatorum magna parvave persona eam infringere presumat. sed omni contradictione remota legitima donatione libere possideat. testes quoque interfuerunt, quorum nomina fubternotata cernuntur. chardus Argentinensis episcopus. Conradus frater noster, Sibertus comes de Frankenneburch. Wernerus comes de Hauegesburch. Bertoldus Comes de Nuenburch. Anselmus Argentinensis advocatus. Hugo comes de Thrungeti. Ludewicus comes de Werdeneberch.

Signum Domini Friderici (Locus monogramatis) Romanorum Regis invictissimi.

Ego Henricus Notarius vice Arnoldi Moguntini Archiepiscopi & Archi Cancellarii recognovi.

Datum Erstein iiij. idus jvllij anno dominice incarnationis MCLIII. indictione prima regnante Domino Friderico Romanorum Rege glorioso Anno II. Regni ejus IIdo.

## REPARACIONE DE LA CONTRESE DEL CONTRESE DEL CONTRESE DE LA CONTRESE DEL CONTRESE DE LA CONTRESE DEL CONTRESE DE LA CONTRESE DEL CONTRESE DE LA CONTRESE DEL CONTRESE DE LA CONTRESE DE LA CONTRESE DE LA CONTRESE DE LA

## LI.

EXCERPTA EX CHARTA BERTOLDI IV. DUCIS,

QUA JURA SUA IN CIVITATEM VIENNENSEM

GUIGONI DALPHINO DIMITTIT.

#### ANNO MCLV.

Ex VALBONEY Histoire de Dauphiné Tom. II. pag. 255.

Bertholdus divina favente Clementia Dux Burgundia dilecto suo Guigoni Dalphino Albonis Comiti salutem &c. Quicquid juris ex prædecessorum meorum successione seu Regum concessione in civitate Vienna habere videor, tibi tuisque heredibus donavi, & imperpetuum habere concessi. Pepigi etiam sirmiter, quod si Guillelmus Comes super hoc te in aliquo lædere attemptaverit, me usque adeo cum eo guerram habiturum; donec prædict. civitatem in pace te habere libere & absolute

absolute faciam. Tu vero hominium faciens versa vice promisisti, quod quotiescunque mihi necessitas incubuerit me in eadem civitate decenter recipias. Hæc donatio apud Rivarolum coram Domino Friderico Romanorum Rege & coram Principibus suis eodem assensum præbente & consirmante facta est &c. Actum est hoc anno Dominicæ Incarnationis MCLV. Ind. III. Regnante Dom. Friderico Romanorum Rege glorioso, Anno Imperii ejus III.



## LII.

FORMULA JURISJURANDI QUOD BERTOLDUS IV.

DUX ZARINGIÆ PRÆSTITIT UT ADVOCATUS LAU.

SANENSIS ECCLESIÆ.

#### ANNO MCLVII

Ex Chartulario Laufanensi fol. 98.

Hæc sunt Capitula, que Dux Bertulsus juravit Episcopo Amadeo & successoribus ejus.

Quod liberam permitteret fieri Electionem in Laufanensi Ecclesia. Quod nihil eorum, quæ à manu Episcopi tenebantur sibi acquireret. Quod ea quæ Ecclesia Laufanensis perdiderat & quæ à longo tempore erant alienata bona side pro viribus juvaret recuperare. Quod ad villas Ecclesiæ non irent sui pro pabulo & cæteris necessariis, nec ibi hospitaretur, quod nec in Palatio Episcopi nec in Domibus Clericorum vel militum hospitaretur, nec inde per violentiam quicquam auserret.

## LIII.

BERTOLDI IV. DUCIS ZARINGIÆ PRIVILEGIUM MONASTERIO ALTÆ RIPÆ CONCESSUM.

## ANNO MCLVII.

Ex Chartulario Abbatic Altæ ripæ.

n nomine Domini nostri Jesu Christi. Notum sit omnibus tam suturis quam presentibus, quod ego Bertossus Dux & Restor Burgundia, pro salute anime mee Venerabili Girardo Abbati Alteripe fratribusque ibidem Deo servientibus eorumque successoribus donavi eis omne genus tributorum per totam terram meam & dominium meum, decrevi igitur & presentis pagine scripto sirmavi, ne quis in tota potestate mea ab eis, nec ab aliis ejusdem ordinis fratribus Pedagium occasione transeundi vel Thelonium, quod causa venundandarum rerum jure sori solet accipi exigat. Omnia enim hujusmodi jura eis remisi. Astum est hoc anno ab Incarnatione Domini millesimo centesimo quinquagesimo septimo. Amadeus Episcopus Lausanensis testis, Uldricus de Font Canonicus Lausanensis testis, Otto Decanus de Crissei testis, & Emmo de Garestein advocatus Lausanensis testis, Friderico Rege regnante seliciter.

Chartæ huic appendet figillum, quod exhibet Leonem a dextra ad finistram falientem cum epigraphe: Berchtoldus Dux Zeringie & Burgundie Restor.

## LIV.

BERTOLDI IV. DUCIS ZARINGIÆ LITERÆ PRO-TECTIONIS, ABBATIÆ ALT CREST ORDINIS CISTER-CIENSIS IN EPISCOPATU LAUSANENSI, DATÆ.

## CÍRCA ANNUM MCLX.

#### Ex Ruchat Historia Vandi Miph

Berchtoldus Dei Gratia Dux & Rector Burgundiæ universis in sua potestate constitutis salutem. Princeps gladium justé tum demum portat, si ad desensionem Ecclesiarum, presertim earum, que sub religione artiori vita Deo serviunt, manum protectionis extendere non omittat. Inde est quod Abbatiam de Alt Cresh (a) de ordine Cisterciensi in Episcopatu Lausanensi in tutelam nostram cum universis rebus suis accepimus, mandantes omnibus in potestate nostra constitutis, ut

<sup>(</sup>a) Alta Crista, Hautcrest, Ocrest. Monasterium bihorio distans Vibisco (Vevai) ad Lacum Lemannum, quod A. 1536. in Bernensium ditionem pervenit, seculoque addictum. Ruchat Abregé de l'Hist. Eccl. éu Pays de Vaud. pag. 36.

tam prefati loci fratribus quam rebus eorum firmam pacem teneant. Si quis vero forté Cifma eis obitiat, noverit, quod querelam istam ex parte Domini Imperatoris eis remisimus, & securos & immunes ab hac inquietudine toto tempore Cifmatis eas constituimus. Quod si quisquam contra hoc nostre tuitionis munimen de rebus eorum quicquid auferre presumpserit, nisi clericus restituat, inimicitiam nostram incurrisse se noverit.

Nota. LEW in Lexico Helvet. Part. IX. pag. 513. literas has protectorias Bertoldi ad A. 1157. posuit.



## LV.

#### ORIGINES ABBATIÆ TENNEBACENSIS.

### ANNO MCLXI.

Ex autographo abbatiæ Tennebacensis.

A nno ab incarnatione Domini M. C. L. X. primo venit Abbas Hesso de Frienisberch cum duodecim Monachis ad locum, qui dicitur Tennibach, cujus fundum emerunt cum quibusdam prediis adjacentibus, id est, Labirn & Brettenhart & Mutirstegin, & duo feoda Musbach cum omnibus appendiciis suis, & ut libere ligna succidant ad

usus eorum necessaria in silva Muterstegen, que ad Musbach pertinet, & pertinentiis suis cum aquis & aquarum decursibus, agris, ortis, pratis, pomeriis, silvis, pascuis, cultis & incultis, piscationibus. Emerunt autem à nobili viro Cunone de Horwin, qui liber ut erat, libere eis contradidit, coram Marchione Hermano in Castro Hahberc pro XXX. Marcis & mulo, sicut ante in presentia ducis Berhtoldi, ipso mediante & sigillo suo confirmante concluserant pastum. Testes autem hujus fasti sunt. Comes Berhtoldus de novo castro. Burchardus de Vsenberc. Cunradus & Wernherus Advocati de Swarcinberch de Valckenstein duo fratres Germani. Waltherus & alter Wernherus de Roggebach. de Stouphen. Gotsridus de Schophsein. Berhtoldus. Marfcalcus. Mynisteriales Marchionis. Wolpoto. Herman mile. Wernherus Sturmere. Hartmuot de Keppenbach, Cunradus de Alzina. Burchardus de Tonsul & alii quam plures side digni.

Nota. Appensum chartæ figillum Bertoldi IV. Ducis, Rectoris Burgundiæ.

Waltherus de Horwen inter testes legitur chartæ Petrinæ A. 1112. ap. Schan-Nat. Vindem. Liter. Collect. I. pag. 160.

### LVI.

BULLA ALEXANDRI III. PAPÆ CONTRA BER-TOLDUM IV. DUCEM ZARINGIÆ ALIOSQUE SPOLIA-TORES MONASTERII S. ALBANI.

#### ANNO MCLXVIII

Ex Bibliotheca Huberiana Basilea.

lexander Episcopus servus servorum Dei dilecto fratri Episcopo Bafiliensi omnique venerabili choro ejusdem ecclesie salutem & apostolicam benedictionem. Ex gravi conquestione Karissimi filii nostri Abbatis Clun. fratrumque fuorum de S. Albano cognovimus, quod Dux B. de Zaringen ecclesiam cum decimis & curte cum hominibus ad ea pertinentibus de Agendorf quam irrefragabiliter LX. annis fratres Albani tenuerunt violenter auferre prefumit & Heinricus filius Frisonis & Suffraganei illius contra voluntatem prioris in eadem ecclesia divina illicite celebrant. vel plebanus de Lagelen & Herenfre filiique ejus de Columbaria ecclesiam de Appenwilre contra ecclesiam iudicium Archiepiscopi Bifuntini & mandatum legati nostri Q. injuste tenent & conferunt. Concanonicus filius R. divitis decimam quam fratres diu in pace possederunt presumtuose invasit. Comes Here de Froburg aquam videlicet ipsorum Birsam nuncupatam a molendinis S. Albani quod predecessores sui non fecerunt injuste conatur auferre. Tu & frater ejus Ru. de Ramestein aput Brisilaco & Waltenen quoddam predium S. Albano auferunt

dicitur de Bruca, & coadiutores illius unum curale volunt auferre. B. miles de Basilea & multi alii qui census preter voluntatem illorum retinent. R. Worant. boues S. Albani abstulit & frater illius qui eosdem in sua potestate recepit & alii qui predas illorum emunt vel retinent & Hu. de Etwilre similiter quosdam boues illorum abstulit, pro quibus sidejussor O. de Hegelingen extitit sed side fracta non reddidit: Hen. de Hafenburg. Har. de Uffen. Bur. de Sunenb. homines S. Albani ceperunt & eis bona fua abstulerunt. Berchta. vero uxor. B. de Wilfp. aufert aput Cözingen unum allodium & Hele de Winfilingen aliut in eadem villa de Winf. Alb. de Fafen. & fratres ejus unum cafale volunt injuste auferre. Rex de orto III. lib. pro quadam elemofina fratribus fide data laudavit fed non reddidit. Heinricus magister cecorum pro VI. lib. quas O. uillicus de Büffensh. de fuperiore altare. ut facrilegus abstulit fide data obstagium fecerunt, sed minime tenuerunt. Lu. de Hasenburg & alii advocati S. Albani iniustas exactiones & iniquas collectas in hominibus exercent & quod intollerabilius est terram illorum in feodis aliis preftant & non ad justicium sed rapinam faciendam hospitando homines destruunt & contra voluntatem prioris inuadunt. Quare igitur diversis ac multis occupati negotiis de fingulis eorum querimoniis vestre fraternitati scribere non possumus, uobis per hec apostolica scripta firmiter precipimus, quatenus nostra authoritate omnes supradictos prater ducis personam excommunicatos, fed ecclesias in ducatu illius & potestate aliorum constitutas specialiter ecclesiam de Hagendorf de lagelh. de Vtingen excepto baptismo & viatico in fine interdictas & plebanos ac suffraganeos earum si cont. tempore. cantauerint ab ordine suo depositos in synodo & capitulo ac ecclesiis universis accensis candelis solemniter denuncietis. donec ablata cum fructibus inde acceptis & estimatione damni restituant ac restituta in pace dimittant. Restitutione autem facta si de iure litigare voluerint iudicio vestre discretionis omni appellatione ac contradictione cessante determinanda canonice committimus archipresbyteris decanis sacerdotibus per obedientiam mandamus ut ubicunque in potestate illorum 'predenominati Sancti Alb. vel supradicti excommunicati suerint, sententiam excommunicationis ac ecclesiarum Interdictionis inslexibiliter teneant & observari faciant. Datum Lateran, II. Idus Marcii.

A CONTRACTOR DE LA CONT

#### LVII.

CHARTA SENTENTIÆ BERTOLDI IV. DUCIS ZA-RINGIÆ UT ADVOCATI MONASTERII STEIN.

## ANNO MCLXIX.

Ex Tabulario Capituli D. Petri Basileæ.

Rerum dubietate emersa sineque legitimo decisa ne rursum resiliant ambiguitati quæ me coram gesta sunt scripto placet inseri & nostro sigillo muniri. Quæ enim nituntur justicia stare debent immota justo munimine digna. Vniversis igitur ista legentibus perspicuum esse volumus quod ego Bertosfus Dux & Restor Burgundiæ pro injuria ecclesiæ de Stein illata, cujus advocatus sum, cum abbate ejusdem loci domino Burcardo gravem me tam (a) judiciali ordine præsidente mouimus

<sup>(</sup>a) Forte legendum tanquam.

mouimus querimoniam in viros quosdam de Chilheim conditione liberos videlicet Adelgotum, Luipoldum & eorum complices quod jus fundationis trium ecclesiarum scilicet Chilheim, Einmutingen, Matro, (a) suo mancipassent dominio quas tenore antiquitatis præfatam abbatiam ditioni fuæ cum dominio fundatorio fubegisse asseruimus. Quod illis insitiantibus feque a multis retro temporibus possedisse asserentibus lege judicii ad probationem funt constricti seriem igitur rei prout dixerant septem idoneis testibus licet me renitente comprobabant. Vf autem hæc illis de cætero inviolata permaneant judiciali auctoritate roboramus & sigillo nostro communimus. Facta funt autem hæc anno ab incarnatione domini millesimo centesimo sexagesimo nono indictione prima epacta prima concurrentibus II. his aftantibus ac comprobantibus domino Heinrico de Larga Odelrico de Pincheim Cunrado de Baden Bertolfo de (b) Agrigrin Werhero Cunrado Burcardo de Blanfingin Heberardo Rudolfo Theoderico de Gupho (c) Volmaro de Utenachir Lutoldo Starholfo Adelberto de Rudelicon Arnoldo de Efringen.

Præterea interfuere religiosi viri communicato quorum consilio rite hæc peregimus videlicet dominus Guntrammus decanus cum confratribus suis sacerdotibus Friderico Werhero Cunrado Adelberto Harwigo Cunrado aliisque plurimis, quos enumerare supersuum duximus.

Cod. Dipl.

<sup>(</sup>a) Kirchen, Eimeldingen, & Mærckt.

<sup>(</sup>b) Forte Eggringen.

<sup>(</sup>c) Hodie Gupf prope Tannenkirch.

Nota. Abbatia de Stein (Monasterium S. Georgii in Stein) cum Abbatia Petershusana Civitatis Constant, hodie conjuncta, sita est ad Rhenum inter Constantiam & Schaphhusium urbes. Vid. Charta ap. Herrg. Geneal. Habsb. T. II. ad A. 1240. Conf. Bucklini Germania sacra Part. II. p. 84.

#### LVIII.

FRIDERICI I. IMP. DIPLOMA PRO ECCLESIA INTERLACENSI.

#### ANNO MCLXXIII.

In nomine Sancte & Individue Trinitatis. Fredericus divina favente clementia Romanorum Imperator Augustus. Imperiali convenit excellentie, illorum petitioni maxime condescendere, qui pauperem vitam eligentes, religionis cultui operam dantes, idcirco bona temporalia condemnantes, ut fibi mereantur celestia, quorum pie intentioni cooperatores esse volentes, tam presentibus quam futuris notificamus; Qualiter nos devote petitioni viri religiosi Theoderici prepositi aquiescentes, nec non etiam confilio curie nostre & primatum, Ecclesiam sancte Marie virginis, sitam in Laufanenfi Epifcopatu in comitatu Burgundie, Interlacus Madon vulgariter appellatam, fub nostre tuitionis Mundiburdio suscipimus, suscepteque nostra autoritati hanc contulimus libertatem, ut ab omni investitura violenta persone cujuslibet, & exactione immunis, soli Deo libere atque quiete ferviens, domum orationis fe folummodo esfe recognoscat. Hujus autem domus fundator Seilgerus de Oberhoven, cum ceteris boni propositi cooperatoribus existens, Canonicam ibidem vitam fecundum regulam fancti Augustini instituit, rogans eam dedicari in honorem matris Domini & omnium Sanctorum. Volentes itaque firmum & indivulfum esse bone institutionis propositum, precipiendo jubemus

ut nullus Archiepiscopus, Episcopus, Dux, Marchio, Comes, nulla denique magna parvave persona prenominate Ecclesie fratres, vel res ad usus eorum in presenti contraditas, vel qui in posterum eidem Ecclesie contradite fuerint, divestire, molestare, inquietare presumat, sub eademetiam tuitione regie autoritatis, fundum in Grindelwald a Schoneicca usque ad Alpigulum & ad glaciem inferiorem ad quartam partem fundi in Ifeltwald prius quidem regno pertinentes, quos predecessor ac patruus noster Cunradus rex felicis memoriæ a Duce Cunrado de Zäringen deliberato ipso consentiente prenominate Ecclesie legitima Donatione contradidit, indisfolubiter confignamus, confirmantes ut advocatiam a prefato Duce retentam nullus suscipiat nisi quem consensus fratrum tali conditione eligat, ut penitus ea careat, fi eis malum aliquod ab eo illatum infra terminum 40. dierum secundum voluntatem eorum & restoris Burgundie emendatum non fuerit. Hoc etiam edicto Imperiali statuentes ne aliquis successorum nostrorum regum, seu Imperatorum vel aliqua quævis persona hoc nostræ donationis statutum irritare presumat. Super hæc si quis fratribus prefate Ecclesie aliquid agrorum, vinearum, Alpium, pratorum, seu aliarum rerum ad honorem regni pertinentium & absque tributo manentium donaverit, a nobis in Domino Jesu Christo eorum religio dono datum habebit. Preterea decernimus ut confratres ibidem Deo fervientes, ficut liberam de constituendo sibi proposito habent electionem, ita etiam advocatum quem voluerint, eo pacto & jure affumant, ne advocatiæ ad heredes advocati traducatur, & tali electione a proposito investitutus, a regali, seu imperiali munificentia, sicut justitia exigit, regali banno investitatur, & ficut prescriptum est, per omnia de

priori Advocato, fic erit & de isto. Si quis autem hujus nostræ consirmationis statutum infringere tentaverit, 100. libras auri purissimi componat, quarum dimidiam partem Camere nostre, reliquam vero prefato Monasterio persolvat. Et ut hæc verius credantur, & omni deinceps tempore inviolata serventur, impressione sigilli nostri corroboramus & testes adnotari, sub quorum presentia hæc acta sunt, secimus. Quorum nomina sunt hæc. Ludovicus Basileensis Episcopus, Diethelmus Augiensis, Conradus Morbacensis, Abbates; Berchtoldus Dux de Zäringen, Rudolfus Comes de Fullendorf, Artmannus Comes de Chyburg, Uldricus frater ejus, Waltherus de Eschybach, Waltherus de Ibere, Waltherus de Hunberg, & alii quam plures.

Signum Domini Friderici Romanorum Imp. invictissimi. (Locus monogrammatis.)

Ego Godefredus Cancellarius vice Christiani Maguntuni Archiepiscopi, Archicancellarii recognovi.

Acta funt hæc Anno Dominice incarnationis M. C. L X X I I I. Indictione VI.

Regnante Domino Friderico Romanorum Imp: gloriofissimo Anno regni ejus 21. Imperii vero 19.

Data apud Castrum Lenceburg X. Kal. Martii. feliciter Amen.

### LIX.

SENTENTIA HENRICI EPISCOPI ARGENT. DE REGALIBUS EPISCOPO LAUSAN. PER DUCEM BERCHTOLDUM NOMINE CÆSARIS NON CONFERENDIS.

#### ANNO MCLXXIV.

#### Ex autographo.

Heinricus Dei gratia Argentinensis Minister humilis. Residentibus nobis in presentia Domini nostri Imperatoris cum aliis Episcopis & Confratribus nostris, considentibus etiam multis Baronibus — Dominus Rogerius Lausanensis Episcopus de ipso Imperatore querimoniam deposuit, dicens, quod ipse Dominus Imperator tempore Haimedei Episcopi Antecessoris sui, dignitatem ipsius Lausanensis Ecclesiæ in tantum diminuerat, quod cum Lausanenses Electi a sola manu Imperiali regalia accipere semper consuevissent & deberent, ipse Dominus Imperator Jus suum in regalibus concedendis Duci Berchtoldo contulisset, nec super hoc tunc temporis Lausanensem Episcopum citasset, nec præsentem nec consessima seu convictum denuntiasset. Plurimas etiam molestias & injurias contra Ducem Berchtoldum, quamvis absens foret proponebat.

Ad hoc Dominus Imperator respondit, se quidem predicto Duci Berchtoldo illud Jus contulisse, & cum Dux Berchtoldus jus istud per eum possideret, eo absente se respondere debere negabat: cumque super his Dominus Imperator a nobis fententiam quesivisset, juxta Conscientiam nostram judicavimus, quod Dominus Imperator in hijs, que Lausanensis Episcopus adversus eum proponebat, etiam Duce absente, Episcopo Justitiam exhibere deberet, in hijs vero que contra Ducem proponebat, Duce rationabiliter citato, ejus presentiam expectaret. Huic fententiæ Dominus Archiepiscopus Bisuntinus & Spirensis & Gebennensis Episcopi consenserunt. Cum autem a Basileensi Episcopo quereretur de consensu fententiæ judicavit, quod Dominus Imperator nec debuit nec potuit Duci Berchtoldo conferre jus regalium & auferre Ecclesiæ, verum tamen, quia in qualicunque possessima dicebatur esse per Dominum Imperatorem, dixit quod non debebat hoc retractari nisi Duce presente vel absente ob Contumaciam. Huic sententie multitudo Laicorum confensit.

## HE ELECTERETER ELECTERETER ELECTERAL

## LX.

INSCRIPTIO INSERTA MURO AD LATUS SINI-STRUM, ALTARIS ECCLESIÆ B. MARIÆ VERONÆ.

### ANNO MCLXXVII.

Anno Domini MCLXXVII. VII. Kal. Aug. indict. X. D. Alexander PP. III. dedicavit Altare majus S. M. antique Verone in honorem B. Marie virginis ubi interfuerunt D. Ubaldus Oftiensis. Gualterius Albanensis. Gulielmus Portuensis. Conradus Sabinensis Episcopi Cardina-

les. & alii undecim Cardinales & D. Arman Teotonicus Marchio & D. totins Marchie Veronensis & alii multi ubi sunt reliquie plurime de sanguine D. N. Jhefu Christi de spinea corona de ligno S. 7. de lancea Longini de pannis quibus involutus fuit D. N. Jhefus Christus de capillis B. Marie virginis de vestimentis & de velo suo de mensa Christi lapidea in qua cenavit cum discipulis suis de tribus magis Gaspare Baldessare & Melchiore de B. Jo. Baptista de Beatorum Apostolorum Petri & Pauli Andree Jacobi Thome Barptolemai Simonis Thadei & Barnabe S. Martini Episcopi & Confessoris & S. Martini Pape & Martyris reliquiis. in qua quidem dedicatione instituit ut semper annuatim in die assumptionis B. M. Virginis & per totam octavam omnibus penitentibus confessis & contritis suorum peccatorum dictam Ecclesiam devote visitantibus & manus adjutrices porrigentibus singula die de injunctis sibi penitentiis centum annorum remissio esset. in aliis vero festivitatibus B. M. virginis in die S. Martini Episcopi & confessoris & per octavam & apparitionis Domini & per totam XLmam feria II. IIII. & VI. pro qual bet die L. Anno eos vero qui in mortis articulo eidem Ecclesie reliquerint & specialiter pro fabrica a pena & culpa absolvit.

Presbyter Joannes fecit fieri.

Nota. ONUPHRIUS PANVINIUS Antiquitatum Veronens. Lib, VII. p. 183. Inscriptionem hanc refert impersecte & vitiose. Nostra hæc ex authentico desumpta.

### LXI.

BULLA ALEXANDRI III. PAPÆ, QUA LAUSANENSIS ECCLESIÆ JURA ET JURAMENTUM
A BERCHTOLDO DUCE EI PRÆSTITUM
CONFIRMANTUR.

#### ANNO MCLXXVIII.

lexander Episcopus. Venerabili fratri Rogerio Lausanensis ecclesie Episcopo, & Apostololice sedis Legato, ejusque successoribus canonice substituendis in perpetuum. Cogit nos summi Pontificatus auctoritas fratribus & Coepifcopis nostris tam vicinis quam longe positis paterna provisione consulere, & Ecclesias eorum gubernationi commissas in fuis Juribus confovere. Sed tibi & Ecclesiæ tuæ tanto solicitius adesse compellimur, quanto devotionem & probitatem tuam ex longa converfatione & familiaritate manifestius sumus experti. Eapropter venerabilis in Christo frater Episcope. tuis justis postulationibus gratum impertimus affenfum & Ecclefiam Laufan. cui Deo authore preesse dignosceris fub B. Petri & nostra protectione suscipimus — statuentes ut quascunque possessiones quæcunque Bona — in quibus hæc proprijs duximus exprimenda vocabulis, ea videlicet, que tempore Burchardi quondam Laufanensis Episcopi ab Heinrico Imperatore jam dictæ Ecclesiæ pia sunt devotione collata, & quæ tempore Amedei Predecessoris tui a Conrado Illustri

Illustri Romanorum rege sunt sui scripti robore confirmata. scilicet muratum & Cubizaca, Potestatem de Corsiaco, de Polliaco, Vallem de Lustriaco. Quicquid Dux Rudolfus & sui habuerunt cum omnibus appenditijs suis sicut in scripto prefati Heinrici continetur. Et cum quique pastores positi sunt in ædificationem non in destructionem apostolica authoritate decernimus ut nec tibi nec tuis successionibus liceat bona Lausanensis Ecclesiæ distrahere vel alienare, sed potius que indebite distracta ad jus ejusdem Ecclesiæ tuo studio revocentur. apostolica quoque authoritate nihilominus interdicimus, ne tibi aut ipsis de cætero licentia pateat Laufanensem Majoriam (a) alicui in feudum dare. Preterea felicis recordationis Patris & Predecessoris nostri Eugenii Papæ vestigijs inhærentes omnes donationes a Lamberto, qui a Viriberto Hæresiarcha ordinatus, Laufanenfi Ecclefiæ utcunque præfuit de rebus ipfius Ecclefiæ factas, evacuamus & irritas esse censemus. Ad hæc quia nobilis Vir Berchtoldus prædicta Amadeo Predecessori tuo & successoribus ejus hujusmodi dicitur prestitisse juramentum, (b) quod in Ecclesia Lausanensi liberam permitteret Electionem fieri, quod nihil eorum, quæ ab Episcopo tenebantur, fibi acquireret. Quod fervitium, quod pro Chebrij & Lustriaco in mutatione Episcopi debebatur, ipse vel heres suus de cætero non exigeret, fed ea de manu fua Episcopus sine omni datione reciperet ficut & alia regalia, & quod ea quæ Ecclesia ipsa perdiderat, & quæ a longo tempore alienata fuerunt bona fide pro viribus recupe-

<sup>(</sup>a) Majoria, Mairie.

<sup>(</sup>b) Juramenti hujus formula supra exstat ad Annum 1157.

rare juvaret, Quod ad villas Ecclesiæ suos non permitteret ire pro Pabulo vel alijs necessariis, nec in Villis ipsis hospitaretur & quod in Palatio Episcopi aut in Domibus Clericorum aut militum, eis invitis hofpitium non haberet, nec ab eodem Palatio vel Domibus quicquam violenter auferret. Juramentum ipfum ratum habemus & firmum fub interminatione Anathematis inhibentes, ne prefatus Dux vel hæres ejus contra ea, quæ diximus, juramento firmata, venire præfumat. Infuper tibi concedimus usum Pallij ex amore ad Sacra Missarum solempnia celebranda, ut eo utaris festivitatibus istis duntaxat: Videlicet in natali Domini, in festo B. Stephani, in Epiphania, in quatuor festivitatibus B. Mariæ, in Cœna Domini, in Sabbatho Sancto & Pascha, in Ascenfione Domini, in Sabbatho Pentecostes, & in ipso festo Pentecostes in festo B. Johannis Baptistæ, in festo Beatorum Petri & Pauli, in festo omnium Sanctorum, in confecrationibus Ecclesiarum & ordinationibus Clericorum, in præcipuis festivitatibus Ecclesiæ Tuæ, in Anniversario Confecrationis Tuæ. Jura quoque & rationabiles confuetudines Ecclesiæ & Civitatis tuæ auctoritate apostolica confirmamus. Decernimus ergo, ut nulli omnino &c. &c. &c.

Ego Alexander Catholicæ Ecclesiæ Episcopus &c. &c. Datum Anagnij XVI. Kalend. Novembris Indict. XII. Incarnationis Dominicæ Anno MCLXXVIII. Pontificatus vero Domini Alexandri Papæ III. Anno XXI.

## LXII.

EXCERPTA EX BERTOLDI IV. ZARINGIÆ DUCIS
CHARTA DE JURE CONSTITUENDI PLEBANUM
TURICENSEM.

#### ANNO MCLXXVIII.

Ex Hottingeri Hift. eccles. tom. VIII. pag. 58.

Notum fieri volumus tam futuris, quam præsentibus, qualiter ego, Berchtoldus Dux & Rector Burgundiæ rogatu sidelium & ministerialium meorum, & Wernheri, Turegiensis Præpositi omniumque fratrum suorum nec non civium Turegensium controversiam, de Plebatu Ecclesiæ Turegensis inter nos habitam, ne periculum animæ meæ incurrerem, dimisi &c. Hæc autem facta sunt Anno ab incarnatione Domini MCLXXVIII. Indict. X. VI. non. Jul. in Capella S. Nicolai, sita juxta Monasterium Dominorum, regnante Friderico Imperatore, Præsidente Berchtoldo electo sedi Constantiensi &c.

### LXIII.

LITERÆ BERTOLDI IV. DUCIS ZARINGIÆ AD FRIBURGUM CIVITATEM HELVETIÆ.

#### CIRCA ANNUM MCLXXIX.

Ex Archivo Monasterii Altæripæ.

Berchtoldus Dux & Rettor Burgundia. H. Sacerdoti & T. Sculteto ceterisque Burgenfibus tam majoribus quam minoribus falutem & victoriam de inimicis. Nunciatum est nobis quod Domum de Altaripa, quam toto cordis affectu diligimus & in nostram tuitionem recepimus injustis exactionibus sive collectis gravetis; & hoc facitis pro Domo, quam in villa vestra habent, cujus occasione eos cogitis, ut adjutoribus vestris conductitiis donativam mercedem erogent, in quo graviter nos offenditis, quia Domum illam liberam eis ab omni censu & ab omni lege seculari secimus. Insuper concessimus eis, quidquid domus eorum habet & investita est de omnibus, que ad dominium nostrum pertinent. Quapropter mandamus vobis sub obtentione gratie nostre precipientes ut quod eis remittimus, nullatenus exigatis, scientes quod qui eos offenderit, nos offendit, quod ut ratum sirmumque permaneat, sigilli nostri auctoritate consirmavimus. Valete.

NB. Sigillum appendens rotundum e cera, in area rubra Leonem aureum, a dextra ad finistram salientem, exhibet, cum inscriptione: BERCH-TOLDVS DVX ZERINGIE ET BVRGVNDIÆ RECTOR.

### LXIV.

CHARTA FUNDATIONIS PRÆCEPTORIÆ S. JOHAN-NIS IN BUCHSEE.

## ANNO MCLXXX.

In nomine Sancte & individue Trinitatis. Ego Berchtoldus divina favente clementia Constantiensis Ecclesie Episcopus; Quæ cautelæ studio geruntur, ut dampnosam oblivionem effugiant, & ad posteritatis notitiam pervenire valeant, scripturæ testimonio, & cautionis robore folent confirmari. Notum sit igitur presentibus & futuris Dei sidelibus, quod Cuno de Buchse, homo ingenuus, & sue potestatis, cum dominicum sepulcrum, ut in loco ubi setiverunt pedes Domini adoraret, tribus vicibus visitasset, & in Xenodochio fancti Johannis in Hierosolimis Hospitalitatibus beneficentiam, qui in communionem peregrinorum, & curam pauperum longe & prope venientium impendere, confideraffet, aliquid in gazophilatium Domini mittere gestivit, & qui heredes corporis non habuit, spirituales sibi heredes, sc. dominum omnipotentem, & dilectum fuum Sanctum Johannem Christi Baptistam instituere propofuit, unde universa prædia sua, in villis, agris, vineis, sylvis, & pratis, nec non & omnem familiam, proprietatis jure fibi pertinentem, libera manu fimul cum uxore fua Bertha, & Heinrico & uxore illius Salome illorum prediorum coheredibus libere & legitimé Sancto Johanni ad scriptum Xenodochium sine omni contradictione tradidit, & a possessione recession. Ex quibus hæc propriis nominibus significare duximus dignum; Buchse cum Ecclesia, hominibus, & universis qui sue possessionis inibi erant; Wancdorf, Worlausen, Vinetum Nügrolis, & Muntigilis, & apud turrim. Atque ut pii facti memoria in perpetuum vigeret, in scripta Ecclesia Hospitale ubi Domini pauperes, & egeni peregrini & transeuntes, qui eum in æterna tabernacula recipiant, suscipiantur, & temporalibus subsidiis attollantur, consentiente venerabili Presbitero Arnaldo memorate ecclesie sacerdote, instituit Deo authore.

Facta funt autem hæc anno ab incarnatione Domini, 1180. præfidente Romanæ fedi Domino Alexandro hujus nominis Tertio. Regnante Frederico fereniffimo Imperatore, anno regni ejus . . . Imperii . . . Friderico Duce Suevorum; Berchtoldo Burgundia Rettore, Arnolto Comite. Testes autem hujus facti sunt, Abbas Lutholdus de Steine; Rudigerus Abbas de Waginhusin, de choro nostro, Hermannus maioris Ecclesie prepositus & Olricus prepositus de Sancto Stephano. Albertus de Bussinane. Testes autem hujus sunt sacerdotes, scilicet Henricus de Bollingen; Petrus de Ergisdors, Burchardus de Mure, Henricus de Munsingen, Hugo de Wichtrocho, & insuper XII. facerdotes, ad consirmationem hujus facti introduco idoneos, testes laicos tam maiores quam minores; scilicet Comitem Arnoldum & frater suus Cono, & Rodolsus de Eigisdors, & socii sui V. Otto son Gerenstein & V. alii. Cono de Steltelon & II. domini, Burchart de Bremecart, & silius suus, & insuper LXIII. milites, qui omnes aderant.

# LXV.

EXCERPTA EX CHARTA BERTOLDI IV. DUCIS

ZARINGIÆ DE LITE INTER CANONICOS TURICENSES

ET PLEBANUM DE SWANLINGEN.

ANNO MCLXXXV.

Ex Hottingeri Hift, ecclef. tom, VIII. pag. 1179.

Notum sit omnibus tam suturis, quam præsentibus, qualiter ego Berchtoldus de Zaringen, Dux & Rector Burgundiæ, & Kastvoget Turegensis Præposituræ, litem, quæ suit inter Canonicos Turegenses, & Lutoldum Plebanum de Svvålingen in hunc modum deposui. & concordiam seci &c. Hæc autem sacta sunt anno ab incarnatione Domini MCLXXXV. Indict. III. Epact. XVII. concurrente, 2. quarto Id. Aprilis in loco Turego.

## LXVI.

LAUSANENSIUM RECOGNITIO IN GRATIAM BERCHTOLDI V. ZARINGIÆ DUCIS.

ANNO MCLXXXVI.

Ex Ruchat Historia Vaudi Mfpt.

Ego R. dico in verbo veritatis, quod interfui Recognitioni, quæ facta fuit Duci Berchtoldo Patri istius Ducis à Canonicis, militibus & Burgensibus recognitum fuit, quod Clerici debent eum recipere cum processione & Burgenses debent illi duas procurationes, quas duo Burgenses cum familia Episcopi debent trahere de mandato Episcopi, qui etiam & sua familia debent procurari. Hanc recognitionem secit Wilhelmus de Orsonens, Canonicus de Consilio & assensu tam Cleri quam Populi.

# LXVII.

EXCERPTA EX BERTOLDI V. DUCIS ZARINGIÆ LITERIS DE PLEBANO PRÆPOSITURÆ TURICENSIS EX CANONICIS ELIGENDO.

#### ANNO MCLXXXVII.

Ex Hottingeri Hift. ecclef. tom. VIII. pag. 60.

In nomine Sancte & individue Trinitatis ego Berchtoldus de Zaringen, Dux & Rector Burgundia, Dei & Imperiali gratia Turegici loci legitimus advocatus, quod Kastoget dicitur: Venerabili Walthero, prædicti loci Præposito, Sanctisque Confratribus ejus in perpetuum &c. Anno ab incarnatione Domini MCLXXXVII. indictione V. Epacta VIII. concurrente III. Præsidente Christianissimo Papa Vrbano, Imperante gloriosissimo Romanorum Imperante Friderico: Episcopo Hermanno Constantiensem Diœcesin gubernante.

### LXVIII.

CHARTA CLEMENTIS III. PONT. QUA SENTENTIAM EPISCOPI CONSTANT. DE JURE FUNDATIONIS TRIUM ECCLESIARUM DE CHILCHEIM, EIMUOTINGEN ET MATRA CONFIRMAT.

#### ANNO MCXC.

Ex Tabulario Collegiatæ D. Petri Basil.

Ilemens Episcopus Servus Servorum Dei dilectis filiis Algoto Lupolto & Theodrico de Chilcheim falutem & Apostolicam Benedictionem. Quotiens litigia super rebus ecclesiasticis orta ad legitimam discussionem deveniunt & in iudicio proposita diutius disceptationibus partium ventilata per diffinitivam fententiam mediante prelatorum difcretione legitime fopiuntur, decens est atque conveniens ne iterum alicujus temeritate in contentionis scrupulum relabantur, sententias ipfas fedis apostolice auctoritate firmare. Cum autem super jure fundationis trium ecclesiarum de Chilcheim videlicet Eimuotingen & Matra inter vos & B. abbatem de Stein questio emersisset, vobis, quod intendebatis, legitima testium affertione probantibus, sententia fuit pro vobis legitime promulgata, quam bone memorie O. olim Constantiensis Episcopus confirmavit. Nos itaque eandem sententiam, sicut rationabiliter lata est nec legitima appellatione suspensa ratam habentes, ipsam auctoritate apostolica confirmamus & presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere vel ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare prefumpferit indignationem omnipotentis Dei & Beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus noverit se incursurum. Datum Laterano VIII. Id. Februarii Pontificatus nostri anno tertio.

### LXIX.

INNOCENTIUS III. PONT. HOSPITALE, TIGURI A BERTOLDO V. ZARINGIÆ DUCE FUNDATUM, IN PROTECTIONEM RECIPIT.

#### ANNO MCCVII.

Ex Registro Innocentii III. de A. 7. Epist. 16.

Priori & fratribus hospitalis de Thuregum. Solet annuere &c. usque annuentes: personas & hospitale vestrum, quod dilectus filius nobilis vir . . . . . Dux Zeringie pro suorum peccatorum remedio sabricavit, cum omnibus bonis que in presentiarum &c. usque communimus. Ad indicium autem protectionis a nobis obtente Aureum unum nobis nostrisque successoribus annis singulis persolvetis.

Nulli ergo &c. Datum Laterani III. id. Maj. Anno VII.

Nota. Chartulam hanc, quæ nonnisi Summarium Chartæ est, cum aliis Pontisicum Rom. Epistolis, suo loco infertis, Illustris GARAMPIUS, Tabularij in Vaticano Custos, præstantis doctrinæ Vir, nobis transmist, postquam Zaringiæ Ducum Historia jam exierat prelo.

## LXX.

CHARTA TRADITIONIS MONASTERIO FRIENIS-BERGENSI FACTÆ, A RUDOLPHO COM. DE THIERSTEIN.

## ANNO MCCVIII.

In nomine Sancte & Individue Trinitatis. Quoniam diminutæ funt veritates a filiis hominum, necesse est, ut quæ a fidelibus juste & rationabiliter facta funt, scripto conserventur, ne per oblivionem e memoria hominum dilabantur; Hinc est quod & futuris notificamus, quod Comes Rodolfus de Thierstein, cujus parentes Abbatiam de Frienisperc, prædiis, dote, & privilegiis fundaverunt, ipfe prædia amplificavit, ficut fübter annotatum est, & privilegiari expostulavit; Verum ut hæc donatio breviter & veraciter, demonstretur, prædicto monasterio & fratribus ibidem Deo famulantibus totaliter & libere quicquid habebat in inferiori Wilere dedit, & omnia quæ habebat in villa quæ dicitur Elwile, cum feudo Tetrici, cum omni jure, cum omnibus attinentiis, cum omni libertate nihil penitus excipiens; dedit præterea in confinio prædictæ villæ Elwile, quod vulgo dicitur Sale, Turni, & Erithal, & Hirfera; Infuper dedit inter Curtem de Reide & Abbatiam nemus quod Stochera vocatur, cum vicina fylva quæ tangit terminos villæ, quæ Mönchilcha dicitur cum adjacente terra, quæ vocatur Trib, usque ad lapidem Crifium, & abinde usque ad lapidem qui dicitur Tegerstein

cuncta quæ inter præscriptos terminos habuit universaliter, integraliter, & fideliter donavit, tam ipse, quam filius ejus Rodolfus, laudante uxore ejus Kepa, cum filiis & filiabus eorum, collaudante fimul uxore filii Sophia; Hi omnes pariter voto & unanimi voluntate dederunt, Deo & beatæ Mariæ, tactis facrofanctis reliquiis, & nihil juris in præfata donatione fe habere professi funt, a modo & in perpetuum; Pastura pecudum seu animalium sine damno, tam in prædiis Abbatiæ quam Comitis communis est, pro his autem dederunt prædicti fratres XL. Marcas, & unam Hubam in dem Oberenwile; Acta funt hæc anno dominicæ Incarn. MCCVIII. Indictione undecima; Sedi Apostolicæ præsidente piissimo Papa Innocentio. Constantiensis Ecclesiæ sedem tenente Episcopo Wernhero. Ducatum Burgundia (a) potenter regente Duce Berchtoldo. Hujus rei testes sunt ipse Abbas Rodolfus, & Conradus Sacerdos, & ipse Comes Rodolfus, & Cono miles de Tetspère, & Petrus Villicus, Petrus & Burcardus nepos ejus, Milites de Schuphon; & alii quam plures diversæ dignitatis & ætatis; Igitur sicut hæc pro salute vivorum, ac mortuorum cum omni justitia & veritate facta sunt, ita maledicto se noverit traditum, qui hæc aliquo dono vel machinatione infringere temptaverit.

<sup>(</sup>a) Ducatus hie dicitur Burgundia Transjurana, quæ fupra ad A. 1133. Comitatus,

# LXXI.

FRIDERICI REGIS SICILIÆ, UT DUCIS SUEVIÆ, LITERÆ, QUIBUS MONASTERIO TENNEBACENSI PRÆDIA MUNDINGEN ET VERSTETTEN CUM RELIQUIS EJUS JURIBUS CONFIRMAT.

# ANNO MCCX.

Ex autographo Tennebacensi.

Fredericus - - - Rex Siciliæ. Ducatus Apuliæ, & Principatus Capuæ, in Conspectu Divinæ Majestatis - - - Cum ergo ob reverentiam Regis Regum religiosa Loca pia consideratione respicere teneamur, considerantes precipuè servorem religionis, quæ in sacro Monasterio quod Porta Cæli dicitur, & antea Tennibac vocabatur, per exhibitionem operis Domino exhibetur - - - ad instantiam fratris Corradi Monachi de gratia serenitatis nostræ concedimus, & consirmamus eidem monasterio in perpetuum predium in Mundingen, quod idem monasterium ab hospitalariis emit, & Versteten, quod Corradus de Suarcimberc, advocatus, & uxor eius eidem monasterio contulerunt. cum omnibus appendenciis suis. Concedimus quóque eidem monasterio & consirmamus Omnia quecunque concessione Pontificum, largitione Principum, Dono Comitum vel Baronum, & aliorum oblatione sidelium in presentiarum juste & rationabiliter possidet, aut in suturum justo titulo prestante Domino poterit adipisci. Ut ergò - - -

hæc nostræ pietatis concessio sirma sibi & illibata subsistat, presens nostræ Majestatis privilegium per manus Aldoini Notarii & sidelis nostri scribi, & nostræ Majestatis sigillo jussimus communiri. Anno & die subscriptis

- Data in Civitate Cathanie per manus Gualt - - - Cathanien-fis Episcopi & Regni Sicilie Cancellarii. Anno Dominice jncar. M.CC.X. mense januar. XIII. indict. regni vero Domini nostri Frederici - - - anno Duodecimo - -

# RECEIPING CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PR

# LXXII.

BERTOLDUS ZARINGIÆ DUX, ABBATIÆ
TURICENSIS FUNDATIONEM ATQUE JURA
CONFIRMAT.

# ANNO MCCX.

Ex autographo tabularii Turicensis.

In nomine Domini nostri Jesu Christi. BERCHTOLDUS Dux Zaringie, Dei & Imperatorum ac Regum dono constitutus Judex & Advocatus, qui vulgo Kastvogt dicitur, id est, in omne Thuregum Imperialem Jurisdictionem tenens, Thuricensi Abbatie in perpetuum: Cum ex conditione mortalium rerum etas omnium desectum inducat, ita ut clarissimorum tum nomina quam gesta pro sluxu temporum plerumque contin-

gat abrogari, vifum est temporibus nostris expedire, ut primi fundatoris predicte Abbatie scilicet Domini Ludovici Regis acta pro firmitate & incremento ipfius abbatie, nos etiam nostro rescripto feliciter innove-Que ergo annulo regali & publico figillo fignata ex antiquis privilegiis prefati Domini regis & exposita sincere ac diligenter intelleximus ipfa hec eadem nihil prorfus addentes, nec aliquid inde minuentes eodem tenore ipsi abbatie Sanctorum Felicis & Regule martyrum hac prefenti pagina roboramus. Imperiali ergo auctoritate, qua fuper universum Thuregum nos aliique nostre prosapie decessores, Dei, Regum ac Imperatorum dono prediti fumus, hoc fancimus & decernimus, ut predicte Abbatie nostre terra, que vocatur Salica, ad quamcunque Curtem monasterii pertinens bis in anno vacet in Kal. Maji & in festo Michaelis Archangeli S. omnes Decime monasterii vacent ij. Idus Novembris, preter eas, quæ funt in Urania, hæc namque bis in anno vacare debent III. Kal. Ap. & in Kal. Julii. Pifcature vero in festo Andree, cum suis pertinenciis, mole quoque cum suis appendiciis IIII. non. Januarii, Custodie nemorum cum universis attributis suis XV. Kal. Aprilis, Taberne cujuslibet Curtis in festo Baptiste: Theloneum falis & cura pastoralis in vigilia nativitatis Domini, & hec nulla unquam contradictio valeat impedire. Inhibemus quoque ficut & ab ipfo primo fundatore inhibitum reperimus, ut in hoc de his que pertinent ad predictum monasterium nostrum, ulli unquam liceat, aut alienare aut in deterius permutare. Ceterum si contra hanc prohibitionem, siue utilitatis siue necessitatis causa fortasse aliquid contingat sieri sano siat confilio & ab honestis personis preuio Juramento quidem expediat, &

ne factum in posterum irritetur in scripto redactum tam sigillo Sanctorum Martyrum F. & R. quam & publici Judicis roboretur: Ut autem hec consirmatio nostra sirma semper maneat prout de supradictis omnibus, coram nobis & ministerialibus Abbatie sententialiter pronuntiatum suit, hanc descriptionis nostre paginam sigilli nostri munimine stabilimus: Actum in Burgundia in Castello Burgdors. Anno ab incarnatione Domini M. CC. X. Indict. XIII. Anno Domini Imperatoris I. Ottonis — VI. Kal. Aprilis. In Dei nomine seliciter. Amen.



# LXXIII.

EX LITERIS FRIDERICI II. IMP. ARGENTINENSIBUS

DATIS DE LIBERATIONE EGENOLFI DE

LANDSPERG.

# ANNO MCCXII.

Ex Wenckeri collectis Archiv. & Cancell, juribus. p.353.

Fridericus &c. Quemadmodum nostro culmini supplicastis, ut pro Egnolfo de Lantsperg concive vestro, quem per Henricum Marchionem de Hahperg diciis captivatum; eidem Marchioni pro liberatione ipsius mitteremus nostras litteras efficaces. Ita noveritis nos jam dicto Cod. Dipl.

Marchioni nostris literis dedisse firmiter in mandatis, ut Egnolfum predictum indempnem per omnia pristine restituat libertati. Datum in Constantia Id. Junii. Regni nostri anno primo.

HE BEBER BEBER BEBER BEBRA

# LIV.

EX ALIIS FRIDERICI II. LITERIS DE EODEM
NEGOTIO.

#### ANNO MCCXII.

Ex Wenckeri libro laudato, p. 353. sq.

Pridericus &c. Quemadmodum nostram Majestatem vestris nuper literis requisistis, ut Advocatos nostros per Alsatiam & Civitates ibidem, Vobis adesse mandaremus suis auxiliis & consiliis contra Heinricum Marchionem de Hochberg, pro liberatione Egelolsi de Lantsperg, ita noveritis nos Nobilibus Viris Ulrico Comiti Phirretarum, & Ottoni de Ochsenstein, Advocatis nostris Provincialibus, dedisse sirmiter in mandatis, ut vobis in hoc negotio una cum Civitatibus Imperii cooperentur, auxilio essicaci. Datum in castris ante Ezzelingen, crastino Laurentii, Regni nostri anno primo.

# LXXV.

CHARTA CONRADI CONSTANTIENSIS EPISCOPI,
QUA BURCARDO MINISTRO DE KILHHAIN JUS PATRONATUS IN TRES ECCLESIAS, KILHHAIN, MATIR
ET EMMOTINGIN, VARIIS RATIONIBUS,
COMPETERE DECLARAT.

#### ANNO MCCXV.

Ex tahulario S. Petri Basilea.

In nomine Sanctæ & individue Trinitatis. Ego Conradus Constantiens fis Episcopus Christi sidelibus præsentibus & posteris salutem in Domino. Res in litigio posita in judicium sæpius deducta postquam juris servato ordine per dissinitivam sententiam sinem acceperit & sopita suerit ne iterum sorte oblivione vel aliqua maliciosa temeritate partium in litem resurgat. decens est ut veritas dijudicata scripto commendetur & munimine sigillorum roboretur. præsentibus igitur & posteris plenius innotescat quod Burcardus minister de Kilhhain conditione liber contra adversarios suos per multa obtinuit judicia jus patronatus in hiis tribus ecclesiis Kilhhain, Matir, Emmotingin & hoc jure fundationis, quosdam etiam cognatos suos Algotum videlicet qui secum jus habuit patronatus in ecclesiis dictis & alios quosdam qui sibi esse patronatum in illis dictabant per intercessionem pecuniæ & Patrimonii sui a jure patronatus quod

habebant vel habere volebant removit & exclusit, postmodum ad majorem facti sui & justiciæ suæ roborationem comparuit coram nobis in præsentia multorum tam clericorum quam laicorum apud Haitirshain plura nobis ibi exhibens instrumenta de re judicata sibi loquencia & quod quieta possessione deberet gaudere juris patronatus ecclesiarum sæpius dictarum fideliter affirmantia. produxit etiam ibi quosdam fenes viros fatis ut videbantur honestos qui jurati affirmabant eum legitime possedisse patronatum istarum ecclesiarum. Nos autem cognita justicia dicti B. præsentem paginam ad ipsius petitionem veritatem & justiciam suam continentem conscribi fecimus munimine nostri sigilli consignatam. Testes autem justiciæ suæ suerunt Hainricus Heinburge Wernherus villicus de Kilhchain. Conradus Belleh. Præsentes autem erant. de Brisaco & de Betbur decani, H. plebanus de Niowinburg. Ulricus plebanus in Hertinhain. Hainricus camerarius & plebanus in Tegirnowe. Wernherus plebanus in Wolpach. Hugo miles de Emperingin. Gotefridus miles de Badin. Fridericus miles de Mulnhain. Rodolfus de Witilinkon. Rodolfus Villicus de Strale. - - & Baldiprehtus Marschalcus ministeriales ecclesiæ nostræ & alii quam plures tam clerici quam laici. Acta funt hee Anno ab incarnatione Domini 1215. quinto Kal. Decemb.

# LXXVI.

HERMANNI ET FRIDERICI, MARCHIONUM BA-DENSIUM, LITERÆ DE PRAEDIO ABBATIÆ TENNEBAC. VENDITO.

#### ANNO MCCXV.

Ex autographo Tennebacensi.

In nomine Sancte & individue Trinitatis. Nos Hermannus & Fridericus Marchiones de Badin - - intimamus quod cum dilectus
fidelis noster Heinricus de Lare predium a nobis quod est juxta Spicenbach (a) in montanis, que a vulgo dicuntur Brechebonot, (b) jure seodali possideret, idem predium pro certa quantitate pecunie, XIII. videlicet marcharum & unius libre Briscaugensis monete recepta ab Abbate Bertoldo de Tennibach & ejusdem loci fratribus nobis sponte & pacifice resignavit, prece humili supplicans, ut jam dictum predium monasterio eidem traderemus jure perpetuo possidendum. Quia ergo liberalitas Principum circa honestas peticiones, que ad augmentum religionis
spectare noscuntur, solet animum facilius inclinare, perpendentes utilitatibus animarum quam maxime expedire ut qui soli Domino vacare
decreverunt, rebus exterioribus adjuventur, ut per hoc licentius spiri-

<sup>(</sup>a) Bihorio distans, à Thennebaco; congeries curtium.

<sup>(</sup>b) Hod. Breitebnet.

Bertoldi Abbatis de Tennibach duximus voluntati hylari annuendum. Igitur pretaxatum predium prefato monasterio cum terris, pratis, cultis & incultis - - - libere & pacifice, ita quod nec nos vel predictus miles Henricus de Lare nec aliqua in toto mundo persona advocatie vel prorsus aliquod jus contra voluntatem fratrum de Tennibach in illo sibi audeat usurpare, libenti animo damus - - volentes ut de pecunia data in precium sepe nominati predii, si nobis placuerit, a supradicto milite predium aliud ematur, quod a nobis loco predicti seodali benesicio possideat, ne venditionis predicte occasione hominis ipsius debitum servitium amittamus.

Data Id. Martii in castro Hahperc Anno ab incarnatione Domini M. CC. XV.

# LXXVII

DE BERTOLDO V. ZARINGIÆ DUCE, TENNE-BACENSIBUS INFESTO.

# CIRCA ANNUM MCCXVI.

Ex Cod. Tennebac. vitæ B. Hugonis ord. Cifterc.

Dum piæ recordationis D. Papa Innocentius III. qui Romæ Concilium celebravit, Apostolicæ sedi præsideret, prædictus Dux de Zeringen Tyrannidi suæ modum non ponens in Curia Romana non solum

de malitia suæ Tyrannidis, sed etiam de infidilitate a multis graviter accufabatur. Ea tempestate prædictum Monasterium Tennenbach regebat D. Bertholdus Abbas, nobilis quidem genere, fed nobilior fide & Religione, filius Sororis ejusdem Ducis, pater vero ejus Comes de Urach nobiliter fuerat simul & bene procreatus. Detestabatur itaque Abbas idem avunculi fui vefaniam, unde & ipfum exofum habebat, quia non est Communicatio Christi ad Belial, nec fidelis ad infidelem, præsertim quum ei mundus crucifixus effet & ipfe mundo. Unde accidit, ut idem Abbas veniens a Curia Romana quibusdam fui Monasterij privilegiis renovatis, alijsque denuo impetratis, a Duce videlicet avunculo fuo vocatus venire non distulerit, nullo ejus amore ductus, sed sui Monasterij jacturam metuens Principis mandato parere non recufabat. Ingressus itaque Curiam Ducis, ipsum cum suis ministris & militibus in Castro Freiburg jucundum & hilarem invenit, ludo & aleisquibusdam deditis. alijs vero choreas ducentibus, & ad vocem Organi cantantibus gaudium mundi, quod est instar puncti, perpetuis gaudijs stultissime prætulerunt. Nec mora; vix falutatione præmissa Tyrannus aggressus est inquisitionibus Abbatem de statu Curiæ Romanæ, & de multis alijs, de quibus non est opus scribere, ne prolixitas mater fastidij in hoc opere accusetur: idem vero Abbas fuam narrationem breviter complevit, quod palatium ei carcer effet, folitudo vero paradifus, fed quia mala confcientia femper præfumit fæva, quamvis prædictus Dux foris videretur, ut Leo rugiens in perfecutione, intus tamen lepus pavidus erat, formidando Ecclesiæ gladium, videlicet Excommunicationis sententiam: Portæ enim inferi non prævalebunt adversus Ecclesiæ Auctoritatem, quia fundata fupra firmam petram. Unde idem Dux conscius suæ iniquitatis quæsivit

ab Abbate quadam subsannatione, an quidquam dextre vel finistre de ejus persona in Curia tractaretur, præsertim quum ejus sama Germaniam & partes Galliæ graviter occupasset. Ad hæc Abbas intrepidus armis spumantibus munitus Tyranno rotunde respondit, Vestræ quæftioni aliud mallem responsum dare, quia non potero esse boni nuncii bajulus, si vobis ipsam dixero veritatem. Hoc Tyrannus audiens furore repletus cum indignatione sciscitabatur, quænam essent, de quibus Ad hæc Abbas imperterritus, Domine. fibi Abbas responsa negaret. inquit, Vobis plane imponitur macula infidelitatis & tyrannica rabies. per quam longe lateque belligeratis committendo fæva per oppreffionem indebitam viduarum & pupillorum. Tunc exclamavit Dux cum maximo furore, & omnes astantes hortatur, dicite, inquit, Abbas de Tennebach pessimus hæreticus est, & sic expulit eum conspectu suo, & perversè jurando omnibus dicebat, nisi fuisset sororis suæ filius. ipsum de rupe Castri juberet pessime præcipitari. Ab isto tempore idem Dux & tyrannus Monasterium Tennebach moliebatur funditus evertere, unde accidit, quod lapides quadratos & politos partium inde tulit, & vasa vinaria post vindemias in possessione ipsius Monasterii frangi & effundi militibus præcepit. Milites vero timorem DEI habentes, pauperibus Christi cupientes pia fraude subvenire, vas quoddam vacuum rumpentes alijs vino plenis pepercerunt, ut citius ad locum tutiorem vina fua transveherent, ne deterius eis contingeret. Quid plura? nisi abbreviati fuissent dies ejusdem Tyranni per mortem, quam sua feritate accersire quodammodo nisus est, Monasterium omne in rebus & personis penitus destruxisset. Ad nostrum igitur propositum

propositum nobis recurrendum est, narrationem illius boni hominis profequendo, cujus memoria in benedictione est, attendentes verbum Sapientis: Memoria justi cum laudibus, nomen vero impii putrescit. Vnde Tragædiæ Ducis sinem hic imponimus, in qua licet excessisse videamur, quia indignum huic inseruimus opusculo ad declarationem subsequentium, sed excusat illud Sapientis: Opposita juxta se posita magis elucescunt.

(:DEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

# LXXVIII.

LITERÆ HONORII III. PAPÆ AD EPISC. BASILEENS.

DE CONTENTIONE INTER HUNC ET BERTOLDUM V.

DUCEM ZARINGIÆ ORTA.

#### ANNO MCCXVII.

Ex Reg. Anni II. Literarum Honorii PP. III. tom. I. ep. 939.

Honorius Episcopus servus servorum Dei. Venerabili Fratri...
Basiliensi Episcopo salutem, & Apostolicam benedictionem.
Tua fraternitas intimavit, quod cum inter te, ac dilectum silium nobilem virum Ducem Zaringie super quibusdam possessimos ad Ecclesiam Tuam spectantibus, quas W. Basiliensis Electus Predecessor tuus eidem in seudo dicitur concessisse contentio suborta suisset, tandem, ut laboribus, & indempnitati Ecclesse parceretur in . . . DecaCod. Dipl.

num, & . . . . Prepositum Basiliensem, & alios, quos eisdem duceres adjungendos fuit a te, ac Duce prædicto, tamquam in Arbitros compromissum si noster super hoc interveniret assenfus. Quare nobis humiliter supplicasti, ut cum per arbitrium ipsum credas Ecclesie cum commoda provenire, tibi super hoc providere misericorditer dignaremur. Quo circa fraternitati tue per Apostolica scripta mandamus, quatenus non obstante juramento, quod de revocandis possessimis, quas idem W. minus licite alienaverat corporaliter præstitisti arbitrium ipsum, si Ecclesie tue videris expedire, de licentia nostra subeas Capituli tui super hoc interveniente consensu. —— Datum Laterani III. Idus Martii Pontificatus Nostri Anno secundo.

(ARTERICATION AND ARTERICATION AND ARTERICATION AND ARTERICATION (ARTERICATION AND ARTERICATION ARTERICATION AND ARTERICATION AND ARTERICATION ARTERICA

# LXXIX.

BULLA AUREA FRIDERICI II. IMP. CIVITATI BER-NENSI CONCESSA, IN QUA DE CONRADO ET BERCHTOLDO V. DUCIBUS ZARING. FRIBURGI IN BRISGOVIA ET BERNÆ CONDITORIBUS HONORIFICA

FIT MENTIO.

# ANNO MCCXVIII.

Fridericus Dei gratia Romanorum Rex & semper Augustus & Rex Sicilie; Dilectis devotis Sculteto consulibus & universis Burgensibus de Berno in Burgundia, gratia sua & omne bonum.

Quum Berchtoldus Dux Zeringie Burgum de Berno construxit cum omni libertate, qua Conradus Friburgum in Brifgau construxit, ac libertate donavit fecundum Jus Coloniensis Civitatis, Heinrico Imperatore confirmante, & cunctis principibus corone Romani Imperii, qui aderant confentientibus, notum fieri volumus Vobis & universis presentem paginam usque in ævum inspecturis, quod nos authoritate regiæ celsitudinis ipsum Burgum de Berno & universos Burgenses ibidem nunc commorantés & postmodum illuc transmeantes, in nostrum & Imperii Romani Dominium recepimus & defensionem, in perpetuum vos liberos facientes & posteros vestros & absolventes ab omni servitii exactione, qua oppressi fuistis, nisi tamen à censu domorum & arearum vestrarum, videlicet de qualibet area centum pedes in longitudine & fexaginta in latitudine habente duodecim denarios ufualis monetæ fingulis annis de fundo Imperii perfolvendos, per cujus cenfus folutionem vos & posteros vestros liberos esse volumus ab omni alia servitii exactione à nobis & à cunctis successoribus nostris vel nostris Vicariis & hanc libertatem & immunitatem vobis & posteris vestris potestate Regia confirmamus.

Demum omnia fupra scripta Jura & Libertates, nec non & illa omnia, per que & in quibus Cunradus Dux Zeringie Friburgum in Briscaugia construxit & libertate donavit, secundum Jus Coloniensis Civitatis juramento prestito cum duodecim nominatissimis ministerialibus suis super sancta sanctorum & insuper manu dextra sua data in manum liberi viri nomine juramenti, quod ipse & posteri sui ipsis semper eadem jura inviolabiliter observarent nec ulla ratione infringerent nec

non & illa Jura & Libertates, que Berchtoldus Dux, quondam Dominus vester dedit & confirmavit, & insuper omnia Jura, & Libertates, que in Rodalibus vestris communi & fano consilio decreveritis apponenda vobis & cunctis posteris vestris, auctoritate Regia concedimus & confirmamus presentibus & annuentibus Corone nostre Principibus videlicet Dei gratia Metensi & Spirensi Episcopo Cancellario nostro, eadem gratia Bambergensi Episcopo, Lodevico de Detingen (Oetingen) Gotsrido de Hochenlou, Anselmo de Justingen, Consiliario Curie nostre, magistro Cunrado de Ulma notario nostro, Eberhardo de Winterstetten Pincerna, Cunrado de Walpurch Dapisero - - - de Papenheim marescallo nostro & aliis quam multis Principibus & sidelibus nostris laudantibus & assentin prebentibus universis.

Vt autem hæc à posteris nostris rata & sirma permaneant & in perpetuum illibata, presens instrumentum vobis & posteris vestris confcribi & dari fecimus, & sigillo aureo nostre Regie Celsitudinis communiri. Datum apud Franckensurth anno gratie MCCXVIII. septimo decimo Kalend. Maji. Sexte Indictionis.

# LXXX.

CHARTA HONORII III. PONT. QUA COMPOSITIONEM DE JURE PATRONATUS TRIUM ECCLESIARUM, KILCHEIM, MATERA ET EMMUETINGEN, MEDIANTE CONSTANTIENSI EPISCOPO FACTAM, CONFIRMAT.

#### ANNO MCCXIX.

Ex Tabulario S. Petri Basileæ.

Honorius Episcopus Servus Servorum Dei dilectis filiis Volmaro Plebano de Kilcheim & Burchardo fratri suo salutem & apostolicam benedictionem. Justis petentium desideriis dignum est nos facilem prebere consensum & vota, que a rationis tramite non discordant effectu prosequente complere. Eapropter dilecti in Domino filii vestris justis postulationibus grato concurrentes assensu compositionem inter vos ex parte una & Algottum ac quosdam alios Constantiensis dieccesis ex altera super jure Patronatus de Kilcheim de Matera & Emmuetingen ecclesiarum mediante venerabili fratre nostro Constantiensi Episcopo amicabiliter initam sicut sine pravitate provide sacta est, & ab utraque parte sponte recepta & in Instrumento ejusdem Episcopi consecto exinde continetur, auctoritate apostolica confirmamus & presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat, hanc paginam

nostre confirmationis infringere vel ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei & Beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Viterbii II. Id. Decembris Pontificatus nostri Anno Quarto.

# 

# LXXXI.

CHARTA BERTOLDI LAUSANENSIS EPISCOPI,
QUA ADVOCATIAM LAUSANENSIS ECCLESIÆ, POST
MORTEM BERTOLDI ULTIMI ZARINGIÆ DUCIS
RECEPTAM, NEMINI IN POSTERUM SE
CONCESSURUM PROMITTIT.

#### ANNO MCCXIX.

Ex authentico Schmidiano Bernæ.

Bertoldus divina miseracione Lausanensis Episcopus. Omnibus tam futuris quam presentibus rei geste memoriam. Pastorum cura diligens ab ovili debet lupos arcere, & ex malis preteritis sutura imposterum vigilancius precavere. Eapropter dignum duximus apicibus annotari, quod cum Bertoldus Zaringie Dux advocaciam Lausanensem longo tempore tenuisset, quam contra voluntatem predecessorum nostrorum sibi per emptionem indebitam usurpaverat; que advocatia cum homi nium ligium deberet Episcopo, memoratus Dux nec hominium nec aliud inde servicium ecclesie secisset, sed de bono mali causam assumens, in

possessiones ecclesie rapinas, incendia, homicidia, lesiones, membrorum mutilaciones, non folum in laicis, fed in clericis & facerdotibus exerceret, eodem duce mortuo, nec malicie sue meritis filium vel filiam relinquente, dicta advocacia etiam ad manum nostram secundum jus libere devoluta; Nos igitur timentes, ne si dictam advocaciam infeodaremus alicui, exemplum perpetrate per eam malicie imposterum dirivetur, confilio fratrum & hominum nostrorum eandem advocaciam in manu nostra retinuimus & Altari beate Marie obtulimus, in manu sacerdotis canonici juramento confirmantes, nullo alienacionis modo eam a nobis de cetero dimittendam, nisi per equitatem inevitabilis judici hoc facere cogeremur: & tunc confilio Capituli nostri pre cunctis aliis uteremur. Interfuerunt huic facto Cono Prepositus, Willielmus thresaurarius, Rodulfus Cantor, Willielmus Prior S. Marii, Galterus facrista, Petrus Chey, Joseph, Giroldus Carbo, Nicholaus de Hyens. Nicholaus de Willens, Magister Halanus, Magister Adoycus, Uldricus de Vanel, Giroldus Dapifer, Willielmus de Grancon, Petrus de Vileta, Cono de Vonz, Jacobus de Grallie, Petrus de Fruenci, Raymundus de Roveno, Amedeus, Johannes de Cossonaj, Canonici Lausanenses, Hyeblo de Escublens, Nicholaus Dapiser, Umbertus Villicus, Petrus de Lausana, Willielmus Bever, Milites. Actum in vestibulo Lausanensi, Anno incarnacionis Domini MCCXIX. XI. Kal. Februarii, figillo nostro pro firmitatis robore confirmatum. Datum per manum Roderici Cantoris & Cancellarii nostri.

### LXXXII.

RUDOLPHI, DYNASTÆ USENBERGICI, LITERÆ

DE PRÆDIIS ABBATIÆ TENNEBACENSI

VENDITIS.

#### ANNO MCCXIX.

Ex tabulario Abbatiæ Tennebacensis.

In nomine Domini. Ego R. de Vsenbe - - - Cum simus mortales - sciant ergo, quorum interest, tam præsentes, quam suturi, quod Joannes de Kencingen Conditione Miles jure proprietatis noster. Cum haberet agros & prata in vicinia Curtis cujusdam Langenbogen Tennibach pertinentis. receptis ex Pacto X. Marcis à Domino C. per idem tempus ejusdem Domus Abbate eosdem agros & quidquid ibi habebat, prato tantum excepto, in manus nostras resignavit, non solum autem ipse, sed & uxor & filii & filie sue jam dictos agros nobis resignaverunt, erant enim ut vulgo dicitur erbilehin. & ipfe J. Cenfum inde constitutum, id est XXX. Denn. de manu nostra feodaliter tenebat. Resignatis ergo nobis agris eisdem nos & filii nostri rogatu ejusdem J. eos jam dicto Domino Abbati & fratribus ipsius de Tennibach ze rehtim erblehen pro VI. Denn. annuatim exinde perfolvendis in perpetuum concessimus possidendos. Duos autem sol; quos adhuc de Censu ante dicto supererant de prato, quod idem J. sibi retinuerat annuatim, nobis per-Heinricus de Valkenstein cum haberet agros & prata in eodem loco de manu

manu nostra feodaliter receptis etiam ex pacto XII. marcis in supradicto Domino Abbate & fratribus ipsius de Tennibach eosdem agros & prata & omnino quidquid ibi habebat, nobis refignavit. Itemque nobis de predio suo proprio tantum assignavit et dedit in Villa Endingen, rurfumque de manu nostra feodaliter recepit, quod ad Valentiam XII. marcarum poterat estimari. sic enim Abbas et fratres sui nobiscum et cum ipfo H. de Valkenstein convenerant. ut nos eodem predio vel alio fi nobis ita competeret. agros et prata supradicia quorum proprietas ad Comitem R. de Habisburch spectabat ab eodem Comite eximeremus, et sepedictus Abbas et fratres sui eosdem agros et prata taliter coemtos idem à Comite R. nobis libere donatos de manu nostra ze rehtim erblehen reciperent et pro VI. Denn. annuatim exinde persolvendis in perpetuum obtinerent. his omnibus ita ordinatis nos eis agros et prata, de quibus ante diximus juxta formam supra scriptam in Campo, qui est Gundelvingen et Tenhilingen, in præfentia multorum concessimus. Ut autem hæc transactio et Concessio - - - stabilis etc. Acta sunt hæc anno ab incarn. Domini M. CC. XIX. XVI. Kal. Decembr. jndict. VII. testes Comes Egino - - - testes autem prioris donationis, que facta est in Castro nostro Kurinbe. in prima porta superiori, eodem anno in proxima fecunda feria ante afcensionem Domini, hi funt, Eberhardus Spanhart etc. Sciendum est etiam, quod predium, quod Heinricus de Valkenstein nobis dedit et iterum feudali jure à nobis recepit in Villa Endingen fitum est, et vocatur in volgari Johannes Guot, qui Blatre est cognominatus.

# LXXXIII.

RUDOLPHI NOBILIS DE USENBERG LITERÆ
BERTOLDO ET CONVENTUI TENNEBACENSI
DATÆ.

#### ANNI INCERTI

Ego Rudolphus, Nobilis de Vsenberch - - Cum omnis Salus hominum a creatore quærenda sit universorum, nos - - - ipsum clementem Dominum in servis suis, qui die noctuque sibi serviunt digne duximus honorandum. Religiosis igitur Viris Abbati B. & Conventui de Tennibach, quos in Deo & propter Deum diligimus, hanc secimus gratiam & dedimus libertatem, ut quidquid ministeriales & homines nostri tam nobiles, quam ignobiles de rebus suis mobilibus vel immobilibus in Eleemosynam, Dum sunt incolumes, Contulerunt eisdem vel etiam in morte legaverint, apud nos & omnes hæredes nostros, tanquam per nos & in nostra factum præsentia. ratum maneat & inconvulsum. ne autem &c.

Nota. Rudolphi de Usenberg figillum appendet integrum.

# LXXXIV.

FRIDERICI II. CHARTA INVESTITURÆ, CUJUS
TESTIS MARCHIO BADENSIS.

#### ANNO MCCIX.

Predericus fecundus, divina favente clementia Romanorum Rex. femper Augustus & Rex Sicilie Regie Celsitudini ad laudem spethat & gloriam, cum fidelium profectibus clemens exponitur, & pie prosequitur desideria subjectorum. Inde est quod notum esse volumus universis imperii sidelibus, tam presentibus quam futuris, Quod nos, attendentes fidem & devocionem, quam Gaffus & Jacobus de Locarno fideles nostri erga Majestatem nostram habere noscuntur, de solita gratia et consueta liberalitate nostra concessimus et investivimus eos et agnatos suos pro recto seodo eorum de omni honore, districto et fodris, angariis, parangariis, pregariis, advocatiis Ecclesiarum, piscationibus aquarum, theloneis, et aliis rebus, que ad honorem et jurisdictionem Curie de Scona Tavernula, Cordula, et Menuxio pertinent vel pertinere possent, et eorum Territoriis et circumstantibus locis, tam in personis quam in rebus eorum, Item investivimus eos pro eorum recto feodo de omni honore & districtu, fodris, angariis, parangariis, pregariis, advocaciis ecclefiarum, pifcationibus aquarum, theloneis, & aliis rebus, que ad honorem & jurisdictionem et districtum quo ad imperium pertinent, vel pertinere possent in Locarno et in toto plebatu, et circumstantibus locis ejusdem. Preterea investivimus eos pro eorum recto feodo, de omni honore, districtu, & de omni eo quod ad honorem &

districtum pertinet vel pertinere posset, in quibuscumque locis presati Gaffus & Jacobus & Agnati eorum de Locarno honorem vel districtum habent vel habere consueverunt, concedentes eisdem, ut quicquid de predictis rebus contra formam alienatum extitit, liceat eis exigere & in feudum retinere, non obstante alienatione contra ordinem facta vel indulta hominibus predictorum locorum, nec aliquibus privilegiis vel refcriptis quondam ab Ottone, feu ab aliquo alio contra hos hactenus impetratis, statuentes & presentes privilegii auctoritate sirmiter injungentes, ut nulla omnino persona alta vel humilis, ecclesiastica vel secularis predictos Gaffum & Jacobum & eorum agnatos de predictis omnibus aufu temerario impedire aut molestare prefumat; quod qui præfumserit, quinquaginta libras auri componat, quarum medietas Camere nostre, altera vero passis injuriam persolvatur. Ut autem hec rata & sirma permaneant, presens privilegium sieri & Majestatis nostre sigillo jussimus communiri. Acta funt hec Anno Dominice Incarnationis Millesimo ducentesimo nono decime, mense Augusti, Indictione septima, regnante Domino nostro Friderico secundo Dei gratia excellentissimo Romanorum Rege femper Augusto & Rege Sicilie. Anno Domini regni ipsius in Germania septimo, & in Sicilia vicesimo feliciter Amen. Hii testes interfuerunt Abbas Sancti Galli, Abbas Morbacensis, Episcopus Taurinensis, Episcopus Papiensis; Episcop. Cumanus, Episcop. Bergamens. Episcop. Novarienf. Wilhelmus Marchio Montisferrati, Marchio de Baden, Alfelmus de Justinch, Marschalcus Raynaldus Dux Spoleti, Riccar. Camere, & alii quam plures. Datum apud Hagenowe per manus Conradi Spirensis & Metensis, Episcopi & Imperialis Aule Cancellarii, anno, mense & Indictione prescriptis.

# LXXXV.

FRIDERICI II. IMP. LITERAE DE COMITE EGENONE AB URACH IN GRATIAM SUAM RECEPTO.

# ANNO MCCXIX.

Ex autographo Bada-Durlacenji.

Pridericus Dei gratia Romanorum Rex Semper Augustus & Rex Sicilie. Universis civitatibus suis & earum scultetis tam presentibus quam futuris gratiam fuam & omne bonum. Significamus vobis quod nos dilectum confanguineum nostrum Comitem Egenonem de Urach remisso penitus omni rancore, quem erga eum habuimus in plenitudinem familiaris & fincere gratie nostre recepimus ac deinceps de augmento ipsius & honore solliciti esse volumus cum essectu. ut autem gratie nostre & dilectionis habundantiam eidem comiti manifestius constare faciamus benignitate regia & cum bona voluntate nostra restituimus sibi & ministerialibus suis omnes honores eorum cujuscunque conditionis pauperes sive divites qui postquam inter nos & ipsum bellum incepit de civitate sua Friburch ut de aliis locis sibi pertinentibus ad civitates noftras ut ad loca noftra ad habitandum transmigraverunt. Preterea pepigimus cum iam dicto comite, & firmiter ei permisimus observandum, quod nunquam de cetero aliquem de hominibus fuis in ciuitatibus noftris aut in aliis locis nobis pertinentibus recipiemus. Si forte in illis recepti fuerint quam primum id nobis constiterit ipsos homines ei liberos restitui faciemus. Quocirca vobis mandamus per gratiam nostram distincte precipientes quatenus sepesato Comiti homines suosque sicut

permissum est ad vos se transtulerunt omni occasione cessante restituatis & eos a consortio vestro removeatis, nec omni modo de hominibus suis aliquem recipiatis. Vt igitur omnia hec perpetua gaudeant stabilitate, presentem paginam exinde conscriptam sigillo nostro jussimus insigniri.

Datum apud Hagnowe Anno Dominice incarnationis millesimo ducentesimo nono decimo. Octavo Idus Septembr. Indictione octava.

# HE ELECTERETERE ELECTERATERA ELECTERA

# LXXXVI.

INSTRUMENTUM RECONCILIATIONIS INTER FRI-RICUM II. IMP. ET EGENONEM COM. DE URACH.

#### ANNO MCCXIX.

Ex autographo Bada - Durlacenfi.

Pridericus fecundus divina favente clementia Romanorum Rex femper Augustus, & Rex Sicilie. Ne processu temporum ab hominum memoria elabantur que inter eos aliquando contrahuntur Regia decrevit ferenitas. ea litteris publicis commendaremus. Quapropter ad universorum tam presentium quam futurorum notitiam volumus pervenire quod nos attendentes grata fervitia que dilectus consanguineus noster Comes Egno de Urach nobis jam dudum exhibuit. & poterit in posterum exhibere. ad removendum inter nos & ipsum omnem dissensionis serupulum, in rectam sibi donamus & largimur proprietatem totam par-

tem hereditatis illius & bonorum illorum quam vel que de pecunia nostra a nobilibus uiris ducibus de Teck comparavimus, & quod ipse de jure nobis vendere & dare potuerunt. homines vero nec non & alia qualiacunque bona que fibi nec potuimus nec debuimus de jure donare ipfa jam dicto Comite in rectum & legale Feudum concedimus titulo feudali perpetuo possidenda. Preterea quicquid tam nos quam predictus Comes de bonis pie memorie Bertoldi ducis Zeringie in presentiarum obtinemus id uterque nostrûm pacifice possideat. sicut ambo possedimus facta apud Ulmam inter nos reconciliatione. Et sciendum est quod Comes. E. bonis que tenemus non renunciavit sed pro ipsis gratiam nostram præstolabitur si aliquid sibi facere velimus. Eidem quoque Comiti sirma nos obligavimus promissione quod de bonis suis nunquam ab heredibus fuis preterea aliquid acquiremus nec pro hoc ei guerram inferamus, ut autem hæc omnia firma permaneant & illibata presentem paginam inde conscriptam sigillo nostro jussimus communiri. Hujus rei testes fuerunt. Conradus Metenfis & Spirenfis episcopus, imperialis aule Cancellarius. Heinricus Basiliensis episcopus. Hugo Marbacensis Abbas. Sibertus Comes de Werda. Heinricus de Niffen. Comes Ebirhardus de Helfinstein. Anselmus Marscalcus de Justingin. Evirhardus dapifer de Walpurch. Conradus de Wintirstetin & alii quam plures.

Datum apud Hagenowe Anno Dominice incarnationis millesimo ducentesimo decimo nono. quarto decimo Kal. Octobr. indictione octava.

# LXXXVII. B)

EGINO SENIOR COMES DE URACH CONFIRMAT DONATIONEM CURTIS ET MOLENDINI, ABBATIAE TENNEBACENSI FACTAM.

### ANNO MCCXX.

Ex autographo Tennebacensi.

In nomine Patris & Filii & Spiritus Sancti. Ego Egino senior comes de Urah. omnibus tam presentibus quam futuris geste rei noticiam. Cum sciamus omnipotentis Dei prouidentia celestia simul & terrena moderari. & nihil fub fole aliquatenus posse subsistere, nisi diligenti cura ipfius gubernetur, idcirco nos Beneficiorum ipfius nisi inmemores nec ingrati & si condigne non possumus, ei tamen pro posse respondere parati fumus. Sciant ergo universi generaliter & dilecti ciues dilecte civitatis nostre Friburc specialiter, quod cum Chuonradus bone recordationis qui dicebatur Groze, & uxor ipsius Hiltrudis divina inspiratione inducti curtim fuam & molendinum quoddam extrà muros ciuitatis cum omnibus pertinentiis suis, id est agris, pratis, vineis cultis & incultis, Domuj de Tennibach in presentia ciuium multorum quorum nomina subscripta funt, pro falute animarum suarum liberè & absolutè secundum libertatem qua eadem ciuitas ab illustribus Ducibus Zaringie Progenitoribus uxoris mee Domine Agnetis Comitisse, cujus ego jure matrimonialis confortii

confortij aduocatus existo, ab antiquo fundata esse dinoscitur, contulerint, nos quoque eandem donationem ratam & gratam habemus. Preterea cujusdam aque deductionem, per cujus Beneficium agri predicte curtis irrigantur, cujus aque ufum idem C. de manu Ducis Bertholdi feodalitèr habebat. cujus etiam aque proprietas hereditario jure, mediante jam dicta conjuge mea ad nos etiam deuoluta. quam comes Egino filius noster ad laudem & gloriam, & honorem gloriose Dei genitricis semperque uirginis Marie Domino Abbati Chuonrado & Monasterio supra dicto Ze rechtem herbelehen concessit in perpetuum possidendam. pro folido Brisgaudiensium annuatim exinde persoluendo. nos quoque eadem ratione inducti pro falute anime nostre concessionem usus eiusdem aque à filio nostro factam approbamus. & jam dicto cenobio confirmamus. ut autem hec donatio & concessio firma perseueret & stabilis permaneat. hanc presentem paginam sigilli nostri appensione roboramus. Acta funt hec anno Incarnationis Domini. M. CC. XX. VI. id. Augusti Indictione VIII. Testes hujus rej sunt Dominus Eberhardus Abbas de Salem. Bertholdus minor filius meus. Heinricus cellerarius de Tennibach. Cotfridus Marschalcus, & frater ipsius Wernherus de Stouphen, Chonradus Sneuwelinus Scultetus. Hugo de Toufelingen. Albertus Chohzo. Johannes Monetarius. Fridericus Beifcharius, & fratres ejus. Reinboto de Offemanningen, & Albertus de Crozcingen & fratres fui. Heinricus Vazzare. Albertus de Arra. Heinricus Locheli, & alii quam plures.

# LXXXVIII. A)

EGINO JUNIOR COMES DE URACH, DOMINUS FRIBURGI, EANDEM DONATIONEM CONFIRMAT.

#### ANNO MCCXX.

Ex autographo Tennebacenfi.

rn nomine Patris & Filij & Spiritus Sancti. Ego Egino Comes de Urah. Dominus Castri de Friburc. Omnibus tam presentibus quam futuris geste rej noticiam. Cum sciamus omnipotentis Dei prudenciam celestia fimul & terrena moderari. & nihil fub fole aliquatenus posse subsistere. nisi diligenti cura ipsius gubernetur. idemcirco nos benesiciorum ipsius non inmemores nec ingrati. & si condigne non possumus. ej tamen pro posse respondere parati sumus. Sciant ergo universi generalitèr & dile-Eti ciues dilecte ciuitatis nostre Friburc specialiter. quod cum Chuonradus bone Recordationis qui dicebatur Groce & uxor ipfius Hiltrudis, diuina Inspiratione Inducti curtim suam & Molendinum quoddam Extrà muros ciuitatis cum omnibus pertinentijs suis id est agris, pratis, vineis cultis & incultis domui de Tennibach in prefentia ciuium multorum, quorum Nomina subscripta sunt, pro salute animarum suarum liberè & absoluté secundum libertatem quâ eadem ciuitas ab Avis & Proavis nostris illustribus Zaringie ducibus ab antiquis temporibus fundata esse dinoscitur, contulissent nos quoque eandem donationem ratam & gratam habuimus. Sed quià agri curtis ejusdem Naturalitèr per se steriles, neceffe habent cujusdam aque deductione irrigari, alioquin effent inutiles, cujus aque usum idem C. de manu domini & anunculi nostri ducis Bertholdi feodaliter habebat. successione quoque ejusdem aque proprietas, hereditario jure ad nos fuerat deuoluta, nos ad laudem & gloriam & honorem gloriose dei genitricis semperque virginis Marie usum ejusdem aque domino abbati Chuonrado & Monasterio supra dicto ze rehtem Erbilehin concessimus in perpetuum possidendum, pro solido Brisgaudiensium nobis annuatim exinde persoluendo. Pretered sciendum est. quod jam dicti C. & H. prefato Domino abbati & Fratribus ipsius de Tennibach annuatim quamdiu vixerint duos denarios de curia eadem persolvere constituerint. quatenus ratione persolutionis sensus ejusdem ad ipsos & domum predictam pertinere dinoscatur. ut autem hec rata permaneant & inconuulfa. presentem paginam conscribi, & sigilli nostri fecimus munimine roborari. Acta sunt hec anno ab incarnat. domini. M. C. C. XX. VI. id. Aug. Indict. VIII. in ipfa ciuitate Friburca Testes hujus rei sunt. Dominus Eberhardus abbas de Salem. Bertholdus minor frater meus. Heinricus cellerarius de Tennibach. Cotfridus marschalcus, & frater ipsius Wernherus de Stouphen, Chuonradus Sneuwelinus. Hugo de Touselingen. Albertus Chohzo. Johannes monetarius. Beischarius Fridricus & fratres ejus. Reinboto de Offemanningen, & Albertus de Crozcingen & fratres ejus. Heinricus Vahzare. Heinricus Locheli. Cotfridus de Tocinchouen & fratres ejus & alij quain plures.

# LXXXIX.

EGINONIS COMITIS DE URACH, DOM. FRIBURGI, LITERÆ CONSENSUS, UT ABBATIA TENNEBACENSIS HOMINES QUOSDAM PROPRIOS DONO ACCIPIAT.

### ANNO MCCXXI.

Ex Tabulario Tennebacensi.

In nomine Patris & Filii & Spiritus Sancti. Ego Egino Comes de Vra Dominus Castri de Friburc omnibus presentem paginam inspecturis geste rei notitiam. Significamus vniversitati uestre quod ad petitionem dilecti amici nostri Abbatis de Thennibach. Ebirhardo Ministeriali nostro de Hasila concessimus. quod homines quosdam suos proprios quoscunque ipse ejdem Monasterio designauerit & donare decreuerit. cum bona nostra uoluntate siat & Concessione. Vt autem ejsdem fratribus nemo possit in posterum mouere Calumniam super eadem nostra Concessione paginam hanc conscribi secimus & sigillo nostro roborari. Datum Friburc anno ab incarnatione Domini M C CXXI. Indict. IX. XVI. Kal. Junij.

# XC.

SENTENTIA AB ARBITRIS LATA, QUA BURCARDO, MINISTRO DE KILCHHEIM, JUS PATRONATUS IN ECCLESIAM DE MATRO ADJUDICATUR.

#### ANNO MCCXXIII.

Ex Tabulario S. Petri Basilea.

A lbertus de Chrohingin, Rudolphus de Wintersingin Decani & Magister Petrus de Rinveldin. Judices a venerabili Cunrado Dei gratia Constantiensi Episcopo delegati, universis Christi sidelibus in perpetuum. Causam, que vertebatur inter Cunradum Plebanum de Rœtenleim, Hernsridum, Rudolsum, Wolpertum, Burchardum, Wernsterum, Wernsterum de Matro & Cunradum Parrochianos de Merget ex una parte. Albertum Subdiaconum & Burchardum Ministrum de Kilchheim ex altera, super Jure Patronatus & super Ecclesia de Matro a prememorato Episcopo suscepimus sine canonico terminandam. Partes igitur in nostra presentia constitute in nos Magistrum Hugonem Cantorem Basiliensem, Burchardum Plebanum de Bondors & quosdam alios conpromiserunt voluntarie, juramento hinc inde tam a laicis quam a cleri-

cis prestito, quod ratum haberent, quicquid per dictos arbitros super eodem negocio foret unanimiter ordinatum. Sane nos & coarbitri nostri veritate plenius indagata Jus Patronatus Ministro de Kilchheim, Ecclefiam Alberto clerico fuo unanimi confensu adjudicavimus, ita tamen quod quandocunque aliquis clericus a jam dicto Ministro de Kilchheim vel suis successoribus ad Ecclesiam de Matro presentatus fuerit, debet ab Hermfrido suisque Coheredibus vel eorum successoribus peti, ut prefentatus fibi placeat, eumque pro plebano Ecclefie de Matro recogno-Ceterum five consenserint five reclamaverint, nihilominus tamen presentatus a sepe memorato Ministro de Kilchheim omni contradictione cessante, si alias dignus fuerit, debet obtinere. Cunrado Plebano de Rœtenleim, qui in manus nostras jus quod habebat vel habere videbatur, in Ecclesia de Matro resignavit, super eadem perpetuum silentium imponentes. Actum in Ecclesia Matro anno ab Incarnatione Domini MCCXXIII. III. Nonas May. Testes Tiethelmus Prepositus, Henricus Scolasticus Basiliensis, Rudegerus Prepositus S. Albani. Bruna Decanus de Steina, Berhtoldus de Richem, Burchardus de Bischovingin, Baldolfus de Tannenchilcha, Wernherus de Wolpach, Gotefridus de Kilchheim, Petrus de Hadestat, Burchardus de Terwilre, Johannes de Tornacho, Plebani, Arnoldus de Binceheim, Burchardus de Ufheim, Cuno frater pincerne, Cuno de Telisperch, Cunradns de foro frumenti, Hugo Plecha, Dietricus frater suus, Ludewicus de Bladolsheim, Cunradus Robere, Johannes frater dapiseris, (a) Fridericus de Mulnheim, Milites, Wernherus de Blanfingin, Algotus de Ramstein, Ulricus, Cunradus fratres de Kilchheim, Walterus villicus, Dietricus Cunradus, Arnoldus, Basilienses, Albertus, Cunradus, Henricus fratres de Blatesheim & alii quamplures. In assertionem autem hujus rei presentem chartam conscribi fecimus sigillorum munimine roborantes.

NB. Sententiam hanc confirmavit Conradus Episcopus Constantiensis
IV. non. Jun. 1223.

(a) In fecundo Instrumento deest.

# XCI.

ABBATISSÆ ANDLAVIENSIS CHARTA ENDINGÆ

DATA PRÆSENTE HENRICO MARCHIONE

HACHBERGÆ.

# ANNO MCCXXIII.

Ex Tabulario Abbatiæ Thennebacensis.

In nomine Patris - - - Ego Hedewigis Dicta Abbatissa de Andila & ejusdem Ecclesie totum Capitulum - - Notum sieri volumus universis - - quod Waltherus miles de Nugirte: Cum esset ministerialis Ecclesie nostre de Andila omne predium suum quod habebat in villa Endingen tam vineas quam agros, prata, domos, areas & omnino quidquid habebat, super majus altare & in manus nostras, sicut moris est, cum Consensu & voluntate uxoris suæ Gutæ & silii sui Hu-

gonis refignavit, quod nos ad petitionem ipfius Waltheri, Guotæ, Hugonis, Monasterio & fratribus de Tennibach eo pacto & conditione concessimus & assignavimus super reliquias jam dicti Monasterii, quas tunc præsentes habebat Dominus Heinricus Cellerarius fratrum eorundem, quod omni festo Sancti Martini Duo Denarii nobis exinde solvantur. Aliud quoque prediolum id est Domum & vineam in eadem villa eisdem fratribus fub eodem Cenfu concessimus, quod nobis Adelheidis, uxor Cunonis Græwelarii per manum supradicti Waltheri resignavit, que cum effet Civis in Friburc ad Ecclefiam nostram pertinebat, ideoque per manus nostras hoc fieri oportebat. procedente tempore cum Dietricus Scultetus de Endingen haberet predium quoddam in Bottingen & antedicti fratres de Tennibach idem predium propter vicinias commodius fibi reputarent, si concambium cum antedicto Sculteto de prediis memoratis facere possent; habito inter se colloquio & communicato utrinque prudentum virorum Confilio LX. Marcas ei pro predio memorato Bottingen persolvere statuerunt, quarum sexaginta Marcarum, quadraginta ei de prediis supradictis, id est tam Waltheri de Nugirite, quam Adelheidis antedicte persolverunt, nam ad valentiam XL. marcarum eadem predia taxata fuerunt cum pratis quibusdam Chencingen sitis, que ei nihilominus ad memorata predia addiderunt, Deinde folutis sibi XVI. marcis puri argenti adhuc restabant quatuor persolvendae, quas dederunt - - - filio fratris Waltheri antedicti & fororibus ejusdem pro predio quodam Endingen sito, cujus predii Salman erat ipse Scultetus & frater ejus Colarius, quod pretium ipfe annuentibus illis, - & fororibus fuis pro pretio quatuor Marcarum recepit

and the same of the same of the same

& sibi retinuit & taliter summa LX. Marcarum integraliter suit persoluta. ad majorem cautelam predicti fratres de Tennebach idem predium de Bottingen à Sculteto nobis & Ecclesie nostre resignatum de manu nostra receperunt pro duobus Denariis annuatim exinde persolvendis. ut autem haec transactio sirmum robur obtineat.

Acta sunt haec ab incarn. Domini M. CC. XXIII. IIII. id. Maii. indict. &c. in villa Endingen presente Marchione Heinr.

NB. Sigillum habet integrum.

#### XCII.

EXCERPTA EX LITERIS HEINRICI REGIS ROM.

DE CLEMENTIA, BERTOLDI V. VIDUA.

#### ANNO MCCXXIV.

Ex authentico tabularii Dolensis apud Petrum Franc. Chissletium in Epist. de Beatrice Com-Chalon. pag. 113.

Heinricus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus universis Imperii sidelibus, quibus hæ litteræ oftensæ suerint, gratiam suam & omne bonum. Signisicamus Vobis, quod coram nobis jam pridem apud Bernum in Judicio residentibus talis lata suit sententia, quod nos Dominam Cod. Dipl. Oversitation in manuse stratage. Y

Clementiam quondam Ducissam Zeringie in captivitate, in qua tenetur, debeamus liberare - altera etiam latà est sententia coram nobis, quod nos predictam Dominam Clementiam mittere debeamus in possessionem castri Burcdorf & omnium bonorum, que dive memorie B. Dux Zaringie in dote contulit eidem, aut loco ipsius Domine C. patrem ejus Stephanum Comitem Burgundiæ nomine tutoris - - testes Engelbertus Coloniensis, Thiedricus Trevirensis, Gerardus Bisuntinus Archiepiscopi, Sisridus Augustensis, Willelmus Lausanensis, Heinricus Basiliensis Episcopi, Comes Willelmus Gebennensis, Comes Rudolfus de Havspurc, Cuonradus Pincerna de Schipssa, Eberhardus Dapiser de Walpurc. Datum apud Bernum V. Kal. Jan. Indict. XIII. Anno Domincarnat. MCCXXIV. Anno regni nostri V.

# XCIII.

FRIDERICI II. IMPER. LITERAE AD EGENONEM COMITEM DE URACH.

#### ANNO MCCXXVI

Ex authentico Bada - Durlacenfi.

Fridericus Rex Dei gratia Rom. Imperator semper Aug. Jerusalem & Sicilie Rex. Dilecto consanguineo & fideli suo. Eguenon. Comiti de Hura, gratiam suam & bonam voluntatem. Cum ex innata celsitudini nostre clemencia ad gratiam nostram a qua per indevotionem reces-

feras, propter devotionis meritum quod te deinceps speramus non immerito promereri, personam tuam restituerimus ad plenum & liberaliter & libenter, ob dilectionem & favorem quem erga venerabilem C. Portuensem Episcopum Sacre Romane ecclesie cardinalem fratrem tuum specialiter gerimus & habemus in hoc & in majoribus erga personam tuam nos valde propicios & benignos reddere disponentes, concordiam illam & pacem, que inter Karissimum filium nostrum Henricum Regem Romanorum illustrem ex una parte, & te ex altera, aput Spiream deliberato principum nostrorum qui ibidem aderant confilio provide extitit ordinata, ratam & firmam habuimus & habemus. Ceterum quia intelleximus strenuitatem tuam crucis signaculum pro terre sancte subsidio assumpsisse, letati fuimus, ut in ipso sancto itinere te fructuosum & ydoneum supportatorem habentes, eo ad condigne remunerationis premia amplianda erga te specialius excitemur, quo tue devotionis merita per cotidianas experientias evidenter ibidem poterimus experiri, Volentes igitur ut conceptum tuum favorabile votum nostra subventione fecurius & liberius exequaris, fidelitati tue mandamus, quatinus ad exequutionem tam fancti propositi te potenter & magnifice studeas preparare. Nos enim cum ad nos perveneris in passagio. triginta vel quadraginta militum vel etiam ampliori tibi libere curabimus providere. conpetenti & congrua aliorum fubventione, juxta confilium memorati cardinalis, cui in hoc & in aliis disponimus complacere, & etiam fratris H. (a) Magistri hospital. Theuton. devotionem tuam tam

<sup>(</sup>a) De Hermanno de Salza Magistro hospitalis S. Mariæ Teutonicorum vid. Go-DEFRIDI MONACH. Annales ad A. 1224. apud FREHERUM Tom.I.

libenter & liberaliter respicere proponentes, quod eidem Cardinali id erit gratissimum & acceptum. Tuque proinde ad nostra obsequia in perpetuum remanebis specialius obligatus. Datum ap. Burg. Sancti Domini XVIII. Julii XIIII. Indict.

(L. S. major.)

Nota: Indictio XIV. ostendit, Diploma hoc datum esse A. 1226.



#### XCIV.

EXCERPTA EX HERMANNI ET HENRICI MAR-CHIONUM BADENSIUM DONATIONE HEREDITATIS SUÆ DAGSBURGICAE, ECCLESIAE AR-GENT. FACTA.

# ANNO MCCXXVI.

Ex Archivo Episcopali & maioris Capituli Argentin. ap. Laguille Hist. & Alsace Probat. p.33.

Hermannus & Henricus fratres Dei gratia Marchiones de Baden - - Universam hereditatem in Episcopatu Metensi, Argentinensi, & Basiliensi ubicunque sitam, & ad nos ratione successionis per neptem nostram Gertrudim Comitissam bonæ memoriæ siliam Comitis Alberti de Tagisburc, jure sive proprietario sive hereditario seu alio quoque modo devolutam Ecclesiæ integraliter contulimus memoratæ tam in castris, oppidis, villis, possessionibus quibuscunque, hominibus rusticis scilicet ministerialibus & vasallis, &c. Ad majorem autem cautelam & essica-

ciam possessionum predictarum, vocabula quedam propriis & cunctis nominibus duximus exprimenda. Castrum videlicet Tagisburc, castrum Girbaden, castrum Bernstein, castrum Egensheim cum omni jure & pertinentiis universis. Acta sunt hæc anno millesimo ducentesimo vigesimo sexto, quarto nonas Novembris.



#### XCV.

SENTENTIA DEFINITIVA PER SIGEBERTUM COMITEM DE WERDA ET HENRICUM EIUS FILIUM LATA,
QUOD HAEREDITAS DE QUA INTER HERMANNUM ET
HENRICUM MARCHIOMES BADENSES, NEC NON DUCEM
BRABANTIAE CONTENTIO ORIEBATUR AD IPSOS MARCHIONES PER OBITUM COMITISSAE DE DAGSPURG SORORIS EORUNDEM DE JURE SIT DEVOLUTA, QUAM
QUIDEM HAEREDITATEM MARCHIONES PRAEFATI

BERTOLDO EPISCOPO AC ECCLESIAE ARGEN-TINENSI DONAVERUNT.

### ANNO MCCXXVI.

Ex archivo maioris Capituli Argent. ap. Laguille l. c. p.34.

SIGEBERTUS Dei gratia, Comes de Werde & Henricus filius ejus Comites Alfatiæ, omnibus hanc paginam infpecturis falutem in perpetuum. Noverint universi præsentes & suturi qualiter nobilibus viris Hermanno & Henrico Marchionibus de Baden, coram nobis in judicio

publicè constitutis super hæreditate quadam filiæ sororis eorundem, Comitissæ videlicet de Dagsburg, quam ad se hæreditario jure devolutam affirmabant, cum instantia sibi justitiam petiverunt exhiberi, asserentes quemadmodum & verum esse constat in præsentia Regis & Principum in folenni Curia Wurmatiensi, ejusdem hæreditatis quæstione coram eisdem cum adversario Duce videlicet Brabantiæ, in judicium legitime deducta sit per Principes dictos, sententiatum suisse, & universi qui fe aliquid juris habere contenderent in hæreditate memorata coram illo Comite in cujus Comitia effet hæreditas ipfa fita, deberent ad invicem experiri. Nos igitur qui fecundum jus terræque nostræ confuetudinem antiquam & approbatam præfatos Marchiones totius hæreditatis fupradictæ veros folos & proprios hæredes invenimus, ipfam eis per fententiam deffinitivam, fine contradictione qualibet adjudicavimus universam & sententia solemniter lata Nobiles supradicti totam hæreditatem eandam cum omni jure & pertinentiis ejusdem, Venerabili Domino nostro Bertholdo Argentinensi Episcopo, & Ecclesiæ suæ liberè ac donatione perpetua contulerunt ibidem. Acta funt hæc anno Domini MCCXXVI mense Decembri juxta villam Holtzheim, præsentibus iis Reinhardo Præposito, Ulrico Scolastico, Arnoldo Camerario, Canonicis Argentinensibus, Henrico & Ludovico fratribus de Lichtenberg, Burkardo de Gerolzek, Ottone de Ochfenstein, Alberto & Burkardo Begeronibus, & aliis quam pluribus.

# XCVI.

HEINRICUS REX ROMANORUM EGENONI COMITI FRIBURGENSI JUDÆOS FRIBURGI CAPTOS CONDONAT.

#### ANNO MCCXXX.

Ex autographo tabularii Bada - Durlacensis.

Teinricus Dei gratia Romanorum Rex & femper Augustus. Vniuerfis. Imperii fidelibus, quibus prefens fcriptum exhibitum fuerit, Gratiam fuam & omne bonum. Ad noticiam vniuerforum cupimus ex infinuatione presentium peruenire, quod nos dilecto tideli nostro Comiti Egenoni de Friburc, eo quod Judeos nostros apud Friburc captiuauit omnem rancorem & indignationem, quam exinde contra ipfum habuimus, remisimus ex toto corde. Mandamus itaque sub obtentu nostre gratie firmissime precipientes, quatinus nullus ausu ductus temerario, prenotatum Comitem vel homines suos, ad querimoniam alicujus Judei gravare vel dampnificare prefumat. Quod, qui attemptauerit, grauem offensam & indignationem nostre celsitudinis se nouerit incursurum. Vt autem maior certitudo super premissa remissione in posterum habeatur, presens scriptum sigillo nostre celsitudinis communitum memorato Comiti precepimus exhiberi. Testes, qui interfuerunt hii funt: Venerabilis Abbas Sancti Galli. H. Pronotarius H. & H. Marchiones de Baden. Com. A. de Hauspurc. Com. H. de Alsacia. G. de HohenIoh. de Rapoldesteine. E. de Walpurc dapiser. L. & E. de Grindelahe & alii quamplures. Dat. apud Brisacum Anno Domini MCCXXX. Idus Augusti Indictione Tercia.

(L. S. maj.)

#### XCVII.

HERMANNI V. MARCHIONIS BADENSIS LITERÆ FUNDATIONIS PRÆCEPTORIÆ ORDINIS TEU-

TONICI IN ULMA.

#### CIRCA ANNUM MCCXXX.

Ex tabulario Bada - Durlacenfi.

In nomine Sanctæ & individuæ Trinitatis Hermannus Dei Gratia Marchio de Baden omnibus tam præsentibus, quam suturis Salutem, & veritati testimonium non negare. Labilis humanæ fragilitatis memoria necessario scripturarum requirit adminiculum, ut cum aliqua siunt a modernis, quæ sunt memoria digna, scripto commendentur, ne à posteris ignorantiæ aut oblivionis vitio indebite retractentur. Nosse itaque cupimus universitatem sidelium, quod cum dilectissimus beatæ recordationis Germanus frater noster Fridericus, igne Sancti Spiritus succensus, se ipsum abnegasset, & assumpta cruce Dominum sequi desiderasset, nos felici proposito ipsius congaudentes ut laboris sui participes mereremur sieri, sideliter ipsi permisimus, quod quamcunque partem proprietatis tam suæ quam nostræ, pro remedio animæ suæ Domino vellet conferre oblatio-

oblationem ipfius, confensu nostro firmaremus, super hoc literas nostras ipsi dantes consensus nostri testimonium continentes. Cum igitur idem frater noster ad terram promissionis prospero itinere pervenisset, ubi tandem viam universæ carnis ingrediens pro remuneratione divina, omnem proprietatem fuam & nostram in Ulma tam in agris quam in pascuis. molendinis, aquis piscariis, nemoribus, & omnibus eidem proprietati attinentibus, Fratribus Domus Hospitalis Teutonicæ Sanctæ Mariæ in Hierusalem contulit proprietatis nomine & pleno jure perpetuo possidendum, fuper hoc litteras fuas nobis dirigens, & postulans, ut ficut promisimus factum suum consensus nostri robore sirmaremus. Nos itaque promissionis nostræ non immemores sæpe dicti fratris nostri factum ratum habentes, & donationis ipfius auctoritate nostri consensus roborantes, memorata proprietate fratribus prædictæ domus cum omnibus attinentiis pleno jure, ficut fupra taxatum est, communicato uxoris nostræ Irmingardis consensu donavimus, perpetua pace, & quiete, absque omni Heredum nostrorum reclamatione liberam possidere. Quare, ne aliquis sæpe dictos fratres in hac donatione quoquo modo molestet, vel impediat, hanc eis chartam dedimus, figilli nostri munimine cum subscriptione Testium, qui eidem facto præsentes aderant, roboratum. Testes vero sunt hi, Ludovicus Dux Bavariæ, Hermannus, Marchio de Baden, Bertoldus de Alenveld, Kobolt de Wolmohus, Wigandus de Alreia, Burckardus fenior & junior de Rode, Cunradus de Caleofe, Sifridus de Rintpuren, Sifridus de Butekeim, Henricus de Salbach.

(L.S.)

Z

#### XCVIII.

HERMANNI MARCHIONIS BADENSIS LITERÆ QUI-BUS ECCLESIÆ S. PANCRATII IN BAKNANG JUS PATRONATUS IN LANDSIDLEN DONAT.

#### ANNO MCCXXXI.

Ex Manuscripto Gamansiano.

In nomine Sanctæ & individuæ Trinitatis. Amen. Universitati tam presentium quam suturorum innotescat, quod ego Hermannus Marchio de Baden instinctu Divino compunctus, præsentiumque virorum consilio fretus Ecclesiæ Sancti Pancratii Martyris in Bagnang, quæ sæpius per me meosque sautores læsa est, ad restaurationem dispendiorum a me ei illatorum jus Patronatus Ecclesiæ in Landtsiden cum omni jure in decimis, in agris, in pratis, in aquis, in aquarum decursibus, in campis, in nemoribus, & sic cum universitate ad sustentationem omnium ibidem Deo samulantium pro remedio animæ meæ sideli largitione dicavi. E contra ejusdem loci præpositus communiterque ibi Conventus me petente montem in Richenberg, ubi nunc castrum situm est, usque ad secundum vallem, ac locum in Cottenwaller, quam contra salutem animæ meæ subtraxeram, ubi quondam uberrima prata sloruere, pia voluntate mihi contra dederunt: ita tamen ut hæredes mei nunquam in eodem loco Molendinum sundare præsumant: Præterea Mo-

lendinum sub Eichenberg quod in prædio sæpe dictæ Ecclesiæ indebitè struxeram, post obitum vitæ meæ cum omni jure usquequaque eidem conventui assignavi. Et ut hæc inconcusta & inconvulsa perpetuo maneant, munimine sigilli nostri consirmamus. Peracta sunt autem hæ Anno ab Incarnat. Domini MCCXXXI. regnante invictissimo Imperatore Friderico, sub Diethro ejusdem loci præposito. Hujus rei testes sunt Ulricus de Helssenstein, Albertus de Rossewag, Henricus de Preweu, Albertus de Ilsvelt, Herbrandus de Hohenberg, Gregorius Prothonotarius, Conradus de Rote, Engelhardus de Windecke, Conradus Schoble, Albertus de Rodde.



#### X CIX.

MARCHIO HENRICUS HACHBERG. VILLAM ET EC-CLES. IN MUOSBACH. ABBATIAE TENNEBAC. TRADIT.

#### ANNO MCCXXXI.

#### Ex Archivo Tennebacensi.

Duplex est utilitas benefacta quorumlibet & Magnatum & Principum maxime scripture testimonio committere, videlicet ut & rei servetur veritas & ut a bonis exemplum sumentes alii similia pietatis opera studeant & ipsi perpetrare.

Noverint igitur omnes tam futuri, quam presentes, quod pie memorie Marchio Heinricus adhuc vivens, cum in quodam fancto die Parasceven in Tennibach divino interesset officio instinctu divino commonitus sepulturam & testamentum suum, quod antea sepe prolocutus fuerat, ibidem ordinavit & statim infequenti Paschali ebdomada secundum quod ordinaverat apud Tennibach in Caftro Burchhem, Domina fua presente ac consentiente cum duobus filiis suis, effectui mancipavit, libera traditione donans B. Marie semper virgini Tennibach & fratribus ibidem Deo famulantibus Villam & Ecclesiam in Mousbach, silvam cum hominibus & cunctis attinentiis jure perpetuo possidenda. Eo autem non multo post transacto tempore de hoc mundo sublato, prefata Domina fua cum filiis coram multis viris honestis, qui sepulture intererant, donationem à vivo factam sub defuncto renovans, iteravit, presentem paginam in testimonium rei geste scribi faciens, sigillo viri defuncti robo-Testes hujus rei qui presentes intererant sunt hii. R. de Ousenberc. B. de Æschibach. W. & O. de Stoussen. W. de Horenberc. Der Koler fenior & junior. C. de Bodemen. Advocatus de Limperc. der Rife. E. de Baldingen. Abbas de S. Petro. R. Abbas & totus Conventus de Tennibach. H. Novi Castri Decanus & alii quam plures. Facta est autem hec donatio A. Dom. M. CC. XXX. primo.

C.

BURCARDUS ET RUDOLPHUS FRATRES DE USENBERG ABBATIÆ TENNEBACENSI CONCEDUNT
REDEMPTIONEM VILLÆ MUOSBACH OPPIGNERATAM SIBI AB H. MARCHIONE BADENSI.

#### CIRCA ANNUM MCCXXXI.

Ex autographo Tennebacensi.

Nos Burcardus & Rudolfus fratres de Usenberg, notum facimus universis presentem literam inspecturis, quod nos reverendis in Christo Domino Abbati Rud. & Conventui in Tennibach dedimus pro XXV. Marcis argenti villam Muosbach redimere, absque silva & Ecclesia, que nobis singulariter, cum ad villam non pertinerent, stabat in pingnore pro triginta Marcis argenti, pro quibus R. Domino ac patre nostro de Usenberg à Domino H. Marchione de Baden suerat nomine pignoris obligata, qui & presatis Dominis de Tennibach silvam & Ecclesiam ac villam in vita & in morte pariter cum consensu filiorum suorum, cum hominibus & omni jure, quo ipse eadem bona possederat, ab Antecessoribus suis, sicut nos & alii quam plures, qui viderant, libere donavit. In hujus ergo rei testimonium presentem literam presatis Dominis de Tennibach sigilli nostri munimine dedimus roboratam.

#### CI.

INSTRUMENTUM TRANSACTIONIS INTER ABBATEM ET CONVETUM S. BLASIJ ET H. JUNIOREM, MARCHIONEM BADENSEM, SUPER
MONTEM SAUSENBERG.

#### ANNO MCCXXXII

Ex autographo S. Blasiano.

In nomine Patris & filii & Spiritus Sancti Amen! Nos Chunradus divina providentia Constant: Ecclesie Humilis Episcopus universis presens scriptum intuentibus notitiam geste rei.

Ne labantur cum tempore, que geruntur in tempore, ideo perquam necessarium est gesta scriptis memorie commendari. Noverint igitur tam presentes quam posteri quod nos de voluntate & consensu H. divina miseratione venerabilis Abbatis Sancti Blasij in nigra silva & sui conventus litem seu controversiam, que vertebatur inter ipsos ex una, & H. Nobilem Marchionem juniorem de Baden ex parte altera supermonte, qui dicitur Susinberc, sopivimus in hunc modum, ut videlicet utraque pars juramento consirmaret, quicquid super dicta controversia statueremus, illud inviolabiliter sine contradictione qualibet observarent. Preceptum ergo, juramento prestito, tale suit: ut primodictus Marchio cum uno ex tribus, qui coram nobis nominati suerunt, ad presentiam

Domini Regis accederet, & super hac concordia, si posset, consensum Regium impetraret, & literis ipsius super hoc habitis ipsas Abbati & Conventui presentaret. quibus habitis dictus Marchio dicto Abbati & conventui predium situm in Vringin aut Endingin, vel si hoc habere non poterit, quod sit inter Friburc & Rinveldin, de quo sine dampnis & expensis duas Marchas argenti percipere possint, bona side sine fraude conferat, & assignet, ab ipsis libere possidendum, & in eodem predio Advocatum, quem voluerint, eligendum. Istud autem predium an sit ad predictos reditus sufficiens, & in loco competenti situm, erit in arbitrio duarum personarum ab ipso Abbate & Marchione eligendarum. Predictus Marchio sub eodem juramento promisit, ut nihil omnino de cetero preter servitium temporibus B. Ducis solitum per se vel per suos exigat vel percipiat de Curtibus ecclesiæ S. Blasij in Brisgaugia constitutis.

Marchio petierit, fine qualibet contradictione, cum omni cautela, quam voluerint, dicta lite cedat, renunciando omnibus actionibus tam realibus quam personalibus super dicto monte sibi aut suis Successoribus ab Abbate vel suis Successoribus unquam de cetero suscitandis ipsi Marchioni omne jus omnemque possessionem seu dominium, quod in sepe dicto monte habent, libere sine dolo & fraude conferant, & assignent, ut autem hec inconcussa permaneant, presentem cedulam sigilli nostri duximus munimine roborandam. Ego Abbas communicato fratrum meorum consilio sigillum meum appendo & consentio omnibus supradictis. Ego Marchio sigillum meum appendo, consentiens omnibus supra scriptis. Acta sunt hec apud Sanctum Blasium in Capella Sancti Johannis Bapti-

ftæ. Anno Dominice Incarnationis MCCXXXII. X. Kalend: Julij Indictione V. prefentibus his testibus ad hoc rogatis. H. Abbate Sancti Blasij. Arnoldo Priore. B. Hospitalario. H. Custode. H. Preposito in Zurigove. H. Preposito in Burgilon. H. Capellano. Monachis Sancti Blasij. Magistro Ortolfo Scolastico Constant. W. slore Canonico Thuricensi & Marchione. A. Nobili de Warte. H. Monacho Milite Basiliensi Olrico Plebano de Kilchdors.

(L. S.) (L. S.) (L. S.)



#### CII.

LITERÆ BERTOLDI A TECK, EPISCOPI ARGEN-TINENSIS DE PUERIS B. M. MARCHIONIS IN TU-TELAM SUAM RECEPTIS.

#### CIRCA ANNUM MCCXXXII.

#### Ex Archivo Bürglensi.

Bei gratia Episcopus Argentinensis, omnibus hoc scriptum intuentibus salutem in vero salutari. Universitati vestræ præsentibus litteris significamus, quod Monasteria de Bürgelen & Sitzenkilche cum bonis & hominibus eorundem, sicut & alia bona consanguineo-

fanguineorum nostrorum puerorum videlicet bonæ memoriæ Marchionis fub nostra protectione recipimus, scientes quod quicumque ipsos in bonis ipsorum invadere, vel damnisicare præsumpserit, nos graviter in hoc offendisse.

Nota. Hæc Charta potest referri ad A. 1232. & Bertoldo I. Episcopo Argentinensi adscribi, qui ex Ducum Teccensium familia fuit, atque circa A. 1224. Episcopatum accepit. Hermannus & Henricus fratres, Marchiones Badenses, A. 1226. omnia bona & jura, quæ illis ex hereditate Gertrudis, Comitisse de Dagisburg, viduæ Alberti Comitis postremi, obvenerant, Bertoldo huic concesserunt Episcopo. Vid. Alsatia Illustr. T. II. Non mirum ergo, Bertoldum hunc Episcopum Henrici Marchionis, A.1231. mortui, filiorum, qui minoris adhuc erant ætatis, atque hinc pueri vocantur, curam gessisse. Vocat eos Consanguineos suos, quod ipse Teccensis suerat, quæ familia a Zaringensibus prodiit, ut familia Badensis.

#### CIII.

LITERAE EXCUSATIONIS EX MEMBRANA AUTO-GRAPHIA IN ARCHIVO SECRETO VATICANO, AD CUJUS CALCEM PENDENT DUAE LIGULAE MEMBRANACEAE, QUIBUS OLIM APPENSA FUERANT

SIGILLA.

ANNO

# M C C X X X I I.

everendo in Christo Patri ac Domino suo Domino Gasberto Dei gratia Arelatensi Archiepiscopo Domini Papæ Camerario sui devoti, & humiles Johannes de Tor Decanus, & Magister Hermannus de Stotka Canonicus Constantiensis cum omni subjectione reverentiam in omnibus tam debitam, quam devotam. Paternitati vestræ significamus, quod cum hoc anno essemus in Curia Romana missi per Reverendum Patrem nostrum Dominum Ruodolfum Episcopum, & Capitulum nostrum, Cives Civitatis Constantiensis ad Sanctissimum in Christo Patrem, & Dominum nostrum Dominum Johannem divina providentia Sacrofanctæ Romanæ & Universalis Ecclesiæ. Summum Pontificem pro obtinenda divinorum celebratione, ex parte vestra non arrestati, vel prohibiti, quod fine licentia vestra non exiremus Curiam, sed simpliciter citati fuimus per Curforem Domini Papæ quemdam, ut coram vobis in Palatio Domini Papæ comparere deberemus decima die exeunte Mense Majo ad respondendum in jure Jacobo dicto Griessemberch, quo termino devote comparuimus in Curia habitationis vestræ sedentes cum Adversario nostro prædicto ab hora vespertina usque circa nostem sed

propter necessarias occupationes vestras ipse fuit terminus circumductus. Deinde iterum auctoritate vestra fuimus citati per alium - - Cursorem Domini Papæ, ut nona die exeunte Menfe Majo coram vobis comparere deberemus ad respondendum prædicto Jacobo in jure, ut prius. quo termino fimiliter comparuimus humiliter, & devote, & habita præfentia vestra proposuimus coram vobis, quod Dominus noster Summus Pontifex Dominus Papa hujusmodi caufam, et caufas ad fuum, & Apostolicæ Sedis examen specialiter revocavit cum inhibitione, & decreto, fuper hoc etiam certis Executoribus deputatis, & oftendentes vobis fuas litteras bullatas de hoc allegantes etiam jus revocandi domum, & in tantum instantes, quod dixistis eatis, de illa causa nihil est Nobis commissum, & benigne Pater hiis propositis, & ostensis, & vestra sancta, ac justa responsione confisi expeditis nostris competenter negotiis recessimus non contumaciter vel furtive, ut prædictus Jacobus falfe afferit de Curia, fed palam in focietate etiam magna ad propria, quamvis cum magnis tribulationibus, redeuntes. Verum quia Reverende Pater male informati, ut credimus, ad falsi suggestionem, & veri fuppressionem præfati Jacobi asserentis nos sine omni comparitione furtive, & contumaciter de curia recessisse denuò nos citare fecistis, ut a tempore ipsius citationis intra Mensem, qui nimis brevis fuit terminus Nos in Palatio prædicti Domini Nostri Papæ coram vobis debeamus perfonaliter præsentare ad respondendum in jure Jacobo sæpe dicto. Et licet in quantum deberemus, et possemus comparere coram vobis essemus parati humiliter, et devote; Tamen quia eundi de Constantia ad Curiam Avinionensem sunt tantum duæviæ usitatæ, una pèr Civitatem Laufanensem, et alia per Civitatem Bisuntinam, et in utraque via tantæ sunt discordiæ, atque guerræ etiam notoriæ inter Dominos - - - Duces Austriæ, Duces Burgundiæ, Marchionem de Baden, Lausonensem, et Bafiliensem Episcopos, - de Sabaudia, - de Ehiburch, de Vissemburch, et de Novocastro Comites, inter Oppida Beronense, et Friburgenfe Laufanensis Diœcesis, ac prædictorum adjutores, et fautores, in qua etiam discordia nos in reditu nostro de Curia in una distarum viarum in-Oppido Romans Viennensis Diœcesis cum aliis quindecim honestis Personis, Prælatis, Canonicis, Militibus, et aliis Nobilibus per - dictum Enhardum et Claromonte sine omni causa suimus captivitati, & in alia via Rudolfus quondam præfati Jacobi Adversarii nostri frater apud Civitatem Turinacensem spoliatus extitit, & occisus, propter discrimina, & pericula viarum hujusmodi, & propter metum, qui potest cadere in constantes viros non possumus, nec audemus aliqualiter comparere. Super quo ecce damus Johanni dicto Gutanger Nuncio, & excufatori nostro inhibitori præsentium speciale mandatum in animas nostras jurandi prædicta esse vera. Supplicamus pietati vestræ, quatenus ex causis præmissis nos a comparitione personali habere dignemini excusa-Ad informationem etiam præmifforum ipfe Nuncius præfatas Litteras revocatorias vestræ venerandæ circumspectioni, si placuerit, exhibebit. In quorum evidentiam figilla nostra præsentibus sunt appensa. Datum Constantiæ Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo secundo die secunda Mensis Octobris Indictione prima.

#### CIV.

EXCERPTA EX HEINRICI REGIS ROMANORUM SENTENTIA CONTRA HERMANNUM MARCHIONEM DE BADEN PRO ECCLESIA BASILIENSI ET EGINONE COMITE FRIBURGENSI DE ARGENTIFODINIS ET CUSTODIA SILVARUM PER BRISGOVIAM.

#### ANNO MCCXXXIV.

Extat apud Goldast. Catholicon rei monet. pag. 101. & Du Mont. Corps Dipl. T. I. P. I. pag. 173.

HENRICUS Dei Gratia Romanorum Rex &c. dilectus Princeps noster Henricus Basiliensis Episcopus in solemni Curia apud Franckinsurtum coram Nobis & Principibus, ubi præsentes erant Marchio de Baden & Egino Comes de Friberc, contendentes de argentisodinis & custodiis silvarum per Brisgaugeam, quod vulgariter Wildpann dicitur. Obtinuit & evicit per Privilegium suum ipsas argentisodinas & custodias sibi & ecclesiæ suæ attinere. Et ipsum Eginonem Comitem de Friberc eisdem ab ipso & Ecclesia sua legitime inseudatum. Nos itaque considerantes ipsius Principis devotionem & quod sufficienti testimonio probaverat, prælibata suæ ecclesiæ attinere, memoratum Eginonem Comitem per sententiam approbatam de providentia Consilii nostri misi-

mus in possessionem bonorum præscriptorum & eadem ipsi Comiti & hæredibus suis regia autoritate confirmamus &c. Actum apud Franckinfortum. Anno Domini millesimo, ducentesimo, trigesimo quarto XV. Calend. Martii, Indictione septima.



#### CV.

DIPLOMA HEINRICI REGIS ROMANORUM QUO EGINONI COMITI FRIBURGENSI FLUMINA BRISGOVIAE ALIAQUE IN FEUDUM CONFERT.

#### ANNO MCCXXXIV.

Ex Archivo Bada - Durl.

HEINRICUS Dei gratia Romanorum Rex & femper Augustus Universis Imperii sui sidelibus gratiam suam & omne bonum. Innata nobis requirit benignitas devotorum nostrorum & Imperii devota obsequia sereno vultu respicere & eorum promocionibus tanto amplius intendere, quanto ipsorum obsequiosa voluntas se servilem studuit exhibere. Hinc est, quod nos adtendentes sidelia obsequia & devota, que sidelis noster Comes Egeno de Friburg & de Urach in diversis agendis nobis & Imperio hactenus exhibuit, & que sua devocio in antea poterit

exhibere, ipsum hiis fluminibus, Renchental, Wisen, Brigen, Kinzechen usque Gengenbach & nominatim Milenbach, Elzach, Treysonia, Brega & Danubio usque ad Ymmendingen cum universis Rivis, qui predictis fluminibus recipiuntur, & cum eorundem fundis nec non universis Montanis eisdem fluminibus & Rivis superjacentibus, maxime cum de nostro fideliter sit consilio, & de nostra sit familia, de regia munisicencia eundem duximus infeodandum. Volentes, ut quidquid auri in supradictis fluminibus sive in Rivis ac universis fundis eorundem invenerit, & quidquid invenerit argenti in montanis, hec ad suam suorumque heredum jure feodali, sine omni contradictione cedant utilitatem. Ut autem predicta nostra gracia eidem maneat inconcussa, presentes ei damus literas sigillo nostro roboratas. Acta sunt anno MCCXXXIIII. Datum aput Egram II. Idus Julii Indiccione VIIma.

(L. S. major.)

#### CVI.

RESTITUIT FRIDERICUS II. IN INTEGRUM MANNUM V. MARCHIONEM BADENSEM CONTRA VIOLEN-TIAS HENRICI VII. ROMANORUM REGIS FILII SUL FIRMAT QUOQUE CONCAMBIUM CIVITATUM ETTLINGEN ET DURLACH PRO PROPRIETATE IRMENGARDIS UXO-RIS EJUS IN BRUNSVIC.

#### MCCXXXI

Ex autographo Badensi.

RIDERICUS Dei gratia Romanorum Imperator, semper Auguftus, Jerusalem & Sicilie Rex. Per presens scriptum notum sieri volumus universis Imperii fidelibus tam presentibus quam futuris, quod olim presentes in Alemania meminimus obligasse Hermanno Marchioni de Baden fideli nostro civitates Loufen, Sunnesheim (a) & Eppingen pro duobus milibus & trecentis marcis argenti & in feodo fibi dediffe civitatem Etteningen (b) & civitatem Durla (c) in proprietatem pro bonis quæ fibi ex parte uxoris fue de proprietate in Brunsvic contingebant, juxta tenorem privilegii nostri exinde sibi indulti. Et quia per Virum illustrem Romanorum Regem Henricum filium nostrum coactus est de predi-

Eta

<sup>(</sup>a) Sinsheim in Palatinatu. (b) Ettlingen.

<sup>(</sup>c) Durlacum.

tta fumma remittere mille marcas & indultum nostræ celsitudinis privilegium resignare & quod civitates predicte non tenerentur obligate sibi nisi pro mille trecentis marcis argenti. Nos volentes mandatum & obligacionem nostram in sua sicut ante consistere firmitate presentis scripti autoritate mandamus, quatenus civitates predicte obligacioni duorum milium & trecentarum marcarum argenti subjaceant, & a modo teneantur sicut nobis in Alemania existentibus obligatæ fuerunt non obstantibus litteris ab eodem Marchione dicto Regi filio nostro factis. Statuimus igitur & mandamus quatenus nullus sit qui dictum Marchionem vel heredes suos contra presentis obligacionis nostre paginam impetere vel molestare presumat. Quod qui presumpserit indignacionem nostri culminis se noverit incursurum. Ad cujus rei memoriam presens scriptum sieri & bulla aurea typario nostræ majestatis impressa justimus communiri.

Datum apud pretinam (b) anno Dominice Incarnationis millestmo ducentesimo tricesimo quarto mense Novembri octave Indictionis.

<sup>(</sup>b) Apud Bretinam villam Lotharius Imperator ex Italia rediens A. 1137.
mortuus est, haud procul Tridento. Dodechinvs Breduwan, ChronoGRAPHVS SAXO Bredman, Chronicon Montis Sereni Bredinam villam
ad hunc annum vocant.

#### CVII.

EGINONIS COMITIS FRIBURGENSIS LITERÆ DO-NATIONIS PRO ABBATIA TENNEBACENSI.

#### ANNO MCCXXXIV.

Ex autographo Tennebacensi.

Ingino Dei gratia Comes de Urah. & Dominus in Friburc. omnibus in perpetuum geste rei noticiam. Cum. H. Sacerdos deuotus dictus de Ersthein, ex consensu fratris sui Magistri A. de Andela. Sacerdotis uites fuas quas habuit in Wimarstal. beate virgini in Tennibach, & fratribus ibidem Deo feruientibus pro remedio contulisset animarum. nos quoque cum uxore nostra. a mercedis eterne Zelo suuccensi. quartam partem in eisdem uitibus. que nostri juris erat annuatim. dilectis ac familiaribus nostris predictis fratribus pie remisimus, perpetuo possidendam. duos tantum Calcios qui dicuntur Boti. Singulis annis pro Cenfu ab ipfis recepturi. Infuper hoc ordinauimus. ut in Comemoratione omnium fidelium defunctorum nostrorum & omnium Parentum nostrorum anniversarium agant annuatim. Copiosius etiam quam consuetudo sit eodem Die jam dictis fratribus refectionem ministrando. ut autem presens factum nostrum. à nullo Heredum nostrorum infringi ualeat in posterum presentem paginam in testimonium eis dedimus. sigilli nostri munimine roboratam. hujus rei testes sunt. Abbas Celle Sancti Petri. & Camerarius ejusdem loci. W. Monachus de Tennibach. Fr. C.

Torto. Nobilis. B. de Ellhibach. W. de Stophen. B. de Hornberc B. de Reppenbach. H. de Valchenstein. R, de Ossemmenningen. W. de Merdigen. Milites. H. Vazzarius. H. Sporlinus & filius ejus. C. Snewelinus. L. de Muncingen. F. Monetarius. Soman. H. Villicus de Herdern. B. de Lidringen. Ceningere. & alii quam plures. Acta funt hec. Anno ab incarnatione Domini M. C. C. XXXIIII. in Castro Friburc. Regnante Domino nostro Jesu Christo.



#### CVIII.

LITERAE GREGORII PP. IX. AD PRINCIPES
IMPERII DE SUSCIPIENDA IN TERRAM SANCTAM
SACRA EXPEDITIONE.

#### ANNO MCCXXXV.

Ex registro literarum authentico Gregorii PP. IX. anni VIII. epist. 333. Romae.

GREGORIUS Episcopus servus servorum Dei.

Dilecto silio Nobili Viro - - - Duci Austrie, & Stirie salutem & Apostolicam benedictionem.

Cum Mater Ecclesia multis excitetur Terre Sancte clamoribus, ut ejus miserando statui succursum celerem studeat impertiri, cui prestandi subsidium oportunitas tollitur, nisi prius discordes in pacis soede-

ra reformentur, & cariffimus in Chrifto filius noster Fridericus Romanorum Imperator &c. paratus sit magnifice prosequi per quod tam Ecclesie, quam Imperii jura favente Domino valeant obtineri. Nobilitatem tuam rogamus, & obsecramus in Domino Jesu Christo in remissionem tibi peccaminum injungentes quatenus prudenter advertens quam sit tibi honorabile, quam salubre, si Cœli Regem pro temporali devotionis obsequio tibi constitutas ad dandum selicitatis bravium obligatum, ad subventionem Ecclesiæ te studeas communire, ita, quod Ecclesia proximo suturo Martio te personaliter decenti militia comitatum, que in expensis tuis per tres Menses preter tempus, quo veniet, & recedet, ad ejusdem obsequia commoretur, vel saltem jamdistam militiam, si venire nequiveris cum exultatione recipiat, ac tuis, & aliorum expedita subsidiis ad Redemptoris gloriam in pacis gaudio reslorescat, sicque siat, quod ex hoc tibi a Sede Apostolica plenitudo favoris & gratie, ac tandem proveniat retributionis premium sempiterne.

Datum Perusii V. Kalendas Decembris Pontificatus nostri Anno Octavo.

In eundem modum

Duci Karinthie.

Item Comiti Palatino Reni, & Duci Bowarie.

Item Langravio Thuringie, & Palatino Comiti Saxonie.

Item Marchioni Misnenfi, & Landespergenfi.

Item Marchionibus Brandenburgenfibus ut alter eorum veniat.

Item Duci Saxonie.

Item Palatino Comiti Tuingen.

Item Comiti Afcanie quod veniat, vel mittat filium suum.

Item Duci Lotharingie.

Item MARCHIONI DE BADEN.

Item Duci de Lemburch.

Item Juniori Duci Brabantie.

Item Comiti Hollandie.

Item Comiti Seinensi.

Item Comiti de Gelre.

Item Comiti Clevensi, ut veniat, vel filium suum mittat.

Item Comiti de Hennenberch ut veniat, vel filium suum mittat.

Item Comiti Tirolensi, ut veniat.

Item Comiti de Gorze.

Item Marchioni Moravie.

Regi Boemie fratri ejusdem Marchionis, ut det ei subsidium in Militibus.

#### CIX.

EXCERPTA EX FRIDERICI II. IMP. SENTENTIA,

DE LIBERANDA EX CAPTIVITATE CLEMENTIA,

BERTOLDI V. ZARINGIÆ DUCIS,

VIDUA.

#### ANNO MCCXXXV.

Ex authentico tabularii Dolensis apud Petrum Franc. Chiffletium in Epist. de Beatrice Com. Chalon. pag. 97.

Fridericus Dei gratia Romanorum Imperator femper Augustus, Jerusalem & Siciliæ Rex . . . . Quod assidentibus nobis dilectis Principibus nostris in Curia Moguntiæ generali, de ipsorum Consilio ad Conquestionem Comitis Stephani de Burgundia. sidelis nostri, quam proposuit coram nobis pro parte siliæ suæ Clementiæ, quam asseruit captivam violenter & nequiter detineri à Comite E. de Hurach. & ab eodem Castro Burcdorf ac aliis bonis, quæ bonæ memoriæ Bertoldus Dux Zæringiæ in dotalitium contulit ei, contra justitiam exposuit spoliatam; lata est sententia coram nobis, ut ipsam Clementiam liberari & Castrum ipsum cum omnibus bonis in dotem sibi concessis ei restitui demandemus . . . . Acta sunt hæc Anno Dominice incarnationis MCC & XXXV. mense Augusto, Indictione VIII. . . . Anno Imperii XV. regni Jerusalem X. . . . Siciliæ XXVII. Datum Moguntiæ &c.

#### CX.

FRIDERICI IMPERATORIS LITERÆ AD STADENSES,
UT OTTONI DUCI LUNEBURGENSI RESTITUANT,
QUAE EX HEREDITATE BRUNSVICENSI
IPSI POSSIDEANT.

# ANNO MCCXXXVL

Ex Origg. Guelf. Tom. IV. p. 168.

RIDERICUS Dei gratia Romanorum Imperator femper Augustus, Ierusalem & Sicilie Rex. Universis civibus de Staden, fidelibus suis, gratlam suam & omne bonum, Dudum in collegio curie Moguntinensis, de consilio principum nostrorum, Oddonem de Luneborch in principem nostrum creavimus, sibi conferentes in seudum hereditatem pertinentem ad dominium Brunswit, quam a dilectis principibus nostris, Oddone Duce Bavarie & Marchione de Baden olim emeramus, nomine uxorum suarum pertinentia ad eosdem. Verum cum quædam de hereditate ipsa tenere dicamini contra collationem ipsi principi nostro sastam; sidelitati vestre precipiendo mandamus, quatenus ea, que de hereditate ipsa tenetis, restituatis & dimittatis eidem principi nostro, nec aliquam ei super hiis molestiam inferatis, ut devotionem vestram pro meritis commendemus.

Datum apud Augustam, ultima Octobris, nona Indictione.

#### CXI.

AGNES COMITISSA DE URA ET DE FRIBURC PRO-PRIETATEM CURTIS IN VILLINGEN AD EXSTRUENDUM IBI PARTHENIUM SANCTÍMONIALIBUS DONAT.

#### ANNO MCCXXXVI.

Ex Archivo Furstenbergico.

uia rerum gestarum veritatem & ordinem de facili delere consuevit oblivio, maxime dum in longum temporum extenditur successio, idcirco providorum hominum sollercia, quidquid agitur, scripture Testimonio decrevit comendare: Notum sit ergo omnibus tam suturis quam presentibus quod quedam Sorores Christo devote volentes in
villa Villingen, ad serviendum Domino, sibi mansiunculam construere:
quandam curtim ibidem sitam a vidua cujusdam Hiltegeri, & ab heredibus suis, qui civis ejusdem Civitatis extiterat, per quandam pecunie
summam comparaverint. Ego autem A. Conitissa de Ura & de Friburc,
quando eadem curtis jure proprietatis ad me spectabat, siliorum meorum super hoc habens assensum, quidquid in ea juris habebam, ipsis jure perpetuo contuli possidendum, ut ergo presate vidue venditio, quam
nostra donatio rata permaneat, & in posterum a nullo retractari valeat,
prenominatis Sororibus paginam presentem dedimus sigilli nostri muni-

mine

mine confirmatam. Acta funt hec Anno ab Incarnatione Domini M. CC. XXXVI. in prefentia Testium subscriptorum. U. de Valckenstain. W. de Stouphen. H. Sculteti Ragini. H. de Ossenburc. B. Stachelini. G. & C. & Domini Ottonis & Filii sui. & C. Jochelini. H. Fratris sui, & aliorum quam plurimorum. Datum in villa Vilingen Annis Domini prenotatis

(L. S. penfilis.)

# 

#### CXII.

ADELHEIDIS COMITISSÆ FRIBURGENSIS ET

FILIORUM EJUS CHARTA, QUA AREAM CURIÆ

TENNEBACENSIS PROPE FRIBURGUM

A CENSU ANNUO LIBERAM

REDDUNT.

# ANNO MCCXXXVII.

Ex autographo Tennebacensi.

A delheidis Dei gratia Comitissa de Friburc. C. B. H. & G. (a) filii sui omnibus in perpetuum.

Cod. Dipl.

<sup>(</sup>a) Literæ hæ initiales fignificant Conradum & Bertoldum & Henricum & Gotfridum. Vid. Tom. I. Tab. V. ad pag. 221.

Nouerint Vniversi quod nos pro remedio animarum nostrarum & Divini Cultus augmento aream unam in Curia Monachorum de Themibahe sita juxta Fribure in qua scilicet Capella de nouo constituta est: quæ nobis in xij. s. annui census tenebatur, manumittimus & liberam constituimus. ita quod nec nos nec heredes nostri predictum in ea Censum vel aliud quicquam ratione Census deinceps exigere debeamus. ut autem hec rata permaneant presentem paginam Sigilli nostri muniminé duximus roborandam. Acta sunt hec anno Domini M. C. C. XXXVII. Mense Julio in Ecclesia de Friburc in presentia testium subscriptorum. W. Monachi in Thennibahe. W. de Stousen. H. de Velthem. H. Sculteti in Friburc. H. Fasarij. C. de Zæringen. L. de Munzingen. & aliorum quam plurium.

#### CXIII.

CONRADI COMITIS FRIBURGENSIS ET FRATRUM
EJUS INSTRUMENTUM DE CAPELLA IN SUBURBIO
CASTRI FRIBURGENSIS EXTRUCTA.

#### CIRCA ANNUM MCCXXXVII.

Ex Tabulario Tennebacensi.

Comes de Urâh. Dominus de Friburc B. H. & G.fratres ejus. omnibus Christi sidelibus presentem paginam inspecturis. Rej geste noticiam. Pia potentum opera cum in scripta

rediguntur non hoc provana fit gloria, fed ut potentibus eorum similibus similia faciendi relinquantur Exempla. Ea de re dilectus bone memorie progenitor noster Comes Egino de Urah Dominus de Friburc. cum pro anima fua dilecteque matris nostre A. Comitisse: & pro animabus Parentum utriusque Divini Cultus intendens augmentum in grangià Monachorum sibi fidelium ac Dilectorum Rev. Abbatis & fratrum in Thennibach in Suburbio Castri sui sita. Capellam ad honorem Dej & Beate Virginis. & Beati Johannis Baptiste fieri decrevisset, & partem sumptuum adhuc vivens ad ipsam construendam provide deputasset, eo viam universi carnis ingresso, nos ejus filij cum verbo & confensu prenominate dilecte Matris nostre Comitisse: bonum sue deuotionis propositum per omnia ratum habere cupientes. cum eadem Capella facta fuisset & persecta. in ipsius Consecratione que Die Appostolorum Philippi & Jacobi facta est. ad dotandam Ecclesiam. xij. sol. remisimus a dictis fratribus in Censum annuatim persolvendos, hoc etiam ordinantes ut exinde lumen eidem Ecclesie perpetuo debeat ministrari, ut autem presens factum nostrum ab omnibus Heredibus nostris ratum haberi oporteat. presentem paginam dedimus in testimonium rei geste Sigilli nostri munimine roboratam.

#### CXIV.

CHARTA LUTOLDI, BASILIENSIS EPISCOPI, QUA PRÆDIA ET CURTES IN CHILCHEIN, MATRA ET EINMUTINGIN, CUM JURE PATRONATUS, QUOD ILLIS COHAERET, ALIAQUE BONA, A CONRADO, DECANO BASILIENSI COEMTA, AD ECCLESIAM CAPITULUMQUE S. PETRIBASILEÆ PERTINERE DECLARAT.

#### ANNO MCCXLI.

Ex tabulario S. Petri Basileæ.

perpetuum. Facilius ab humana elabantur memoria quæ non feriptorum & Sigillorum testimoniis ad posteros transmittuntur. Nouerint ergo universi præsentes & futuri quod Conradus Decanus Sancti Petri Basiliensis plebanus Sancti Theodori in ulteriori Basilea recognovit coram nobis quod prædium in Chilchein cum appendiciis suis cui appendet Jus patronatus Ecclesiæ ejusdem villæ. Item aliud prædium in eadem villa quod emit a Gotestrido plebano in Chilchein & à cognato suo Johanne qui dicitur Beilar. Item in Matra & in Einmutingin Curtes cum appendiciis suis, quibus etiam appendent jura Patronatus ecclesiarum dictarum villarum. Item territoria & domos jacentes inter sanctum Audream & domum quæ dicitur Steinchelre. Item hortos ante portam Spalee qui suerunt Chrastonis Lutenbacensis thesaurarii. Item aream in monte Nadilberch quæ suit Henrici militis de Arguel. Item domum quandam vndir Salzchaston sitam. non sibi sed ecclesiæ & Capitulo San-

ti Petri Basiliensis emerit & quod eadem non sibi sed ecclesiæ & capitulo Sancti Petri funt collata. Recognouit etiam vineam in ulteriori Bafilea quæ ad ipsum jure proprietatis pertinebat, ecclesiæ contulisse prelibate. Recognovit insuper quod nullo umquam tempore aliquid & dictis prædiis percepit sed si quid recepit vel percepit quod non meminit. hoc non fuo fed ut canonicus nomine ecclesiæ recepit & percepit supranominatæ. Licet autem nihil juris in prædiis memoratis habuerit tamen ad tollendum omnem dubitationis fcrupulum ad amputandam omnem occasionem & materiam litigandi. idem Decanus renunciauit in manibus Hugonis præpositi Sancti Petri Basiliensis omni juri si quid sibi in præfatis prædiis competebat vel competere videbatur. In hujus rei testimonium prælentem cartam tam nostro quam ecclesiæ nostræ Capituli sigillis secimus confignari. Testes: Henricus præpositus villicus Decanus. Wernerus de Tierstein. Hugo Cantor. Vlricus Cellerarius. Conradus Camerarius. Henricus camerarius, canonici Bafilienfes. Johannes Custos. Magister Petrus. Petrus de Steina. Henricus præpositi. Lodowicus. Henricus scriptor, Johannes scolasticus canonici Sancti Petri; Hugo Decanus Sancti Johannis. Henricus Succustos. Henricus præbendarius episcopi, Henricus & Henricus de Criptis. Johannes de Sancta Cruce. Hugo Bumann. Johannes de Sancto Virico. Otto de Sancto Oswaldo facerdotes. Petrus fcalarius & Otto frater ejus. Hugo Monachus. Albertus de Argentina. Johannes Turchindam milites. et alii quam plures. Actum Basileæ. Anno Domini Millesimo Ducentesimo Quadragesimo primo. Tertio Nonas Nouembris.

### CXV.

BURCARDUS ET RUDOLFUS DE USENBERG,
DYNASTÆ, ABBATIAM TENNEBACENSEM A TELONIO
IN RIEGOL DECLARANT IMMUNEM.

### ANNO MCCXLIV.

Ex autographo Tennebacensi.

facimus - - - quod nos Confilio Communi habito rusticorum nostrorum in Riegol, cum Reverendo in Christo Domino R. Abbate de Tennibach & Conventu ejusdem Loci de ponte nostro Riegol sito, convenimus taliter, quod præsati Domini de cetero cum omni vectura, oneris & animalium, ac bonorum suorum sint exempti ab omni exactione Thelonei, quæ imponitur, vel adhuc à nobis vel nostris hæredibus posset imponi, vel ab aliis quibuscunque in suturum transeundo, vel ducendo aliquid per ipsum pontem, ita tamen, quod ipsi ex nunc nobis omni anno in sesto. Martini de Grangiis ipsorum dent unum malterum siliginis ad prædictum pontem pro Theloneo, & pro reparatione ejusdem pontis cum contingerit insringi per ingluviem aquarum vel aliunde. Acta sunt hæc Riegol, anno Dominicæ incarnationis M. CC. XXXXIIII.

### CXVI.

FUNDATIO MONASTERII LUCIDÆ VALLIS AB
IRMENGARDE FACTA HERMANNI V. MARCHIONIS
BADENSIS VIDUA.

#### ANNO MCCXLV.

Ex annal. Monast. Lucidæ Vallis apud Gamansium Cap. 27.

nno Dominicæ Incarnationis 1245. Irmengardis relicta Hermanni Marchionis de Baden, foror ducisse Bavarica, secundum Paulum malens sic permanendo beatior sieri, quam alteri nubere, veri Salomonis filia, quod ante diu conceperat, volens effectui mancipare, videlicet Domum in honorem Domini ædificando, primum hunc locum ædificiis cœpit occupare & de Domo Walden Cisterc. Ordinis florente religione, causa devotionis & regularis disciplinæ sanctimoniales quasdam ad hunc locum vocavit, quibusdam aliis in hoc ipso loco (provocante Dei amore & timore) novitatis: & nomen Domini, quantum potuit, studuit exaltari: Anno Domini 1246. Irmengardis Marchionissa cum duobus filiis suis Marchionibus, scilicet Hermanno & Rudolpho, Nonna Trudinda fæmina religiofa de Walden affumpta, & in primam Abbatissam hujus loci creata, ad Capitulum generale Cisterc. Ordinis pro Incorporatione Domus litteras direxit. Anno 1248. constructa & perfe-Eta orientali parte clauftri primum inhabitari cœpit hæc Domus a religiosis ac venerabilibus fanctimonialibus. Fuit enim earum habitatio

prius foris in tugurio ligneo & humili. Eodem anno incorporata est hæc Domus ordini Cisterciensi & commendata Abbati novi castri. Eodem anno dedicatum est majus Altare, a Domino Henrico Argentinensi Episcopo dicto de Staheleke: ipso Die dedicationis Hermannus Marchio de Baden exhumatus de loco, quo jacebat, sepultus est in choro ante Altare.



### CXVII.

HERMANNI ET RUDOLPHI FRATRUM, MARCHIO-NUM BADENSIUM, LITERÆ DONATIONIS FACTÆ MONASTERIO LUCIDÆ VALLIS.

#### ANNO MCCXLV.

#### Ex Archivo Badensi.

In nomine Patris & Filii & Spiritus Sancti Amen. Hermannus & Rudolphus fratres D. G. Marchiones de Baden Spirensis Diœcesis universis, ad quos præsens cedula pervenerit, salutem in Christo Jesu. Quod humanæ voluntates, ex diversis causis plerumque variantur, operæ pretium est, ut ea, quæ ad laudem & honorem omnipotentis Dei deputantur, tam literali cautione quam privilegiorum munimine sulciantur. Noverint igitur tam præsentes quam suturi, quod

quod cum Princeps illustris Hermannus, pater noster, Marchio de Baden, divina ordinante providentia viam universe carnis esset egressus & ejus relicta Irmengardis, Domina ac mater nostra saniori usa consilio ob remedium animæ dicti Marchionis & remissionem peccatorum dictæ Irmengardis nostrique memoriam in posterum celebrandam apud Buere prope Baden ædiscare cæpisset claustrum Dominarum ad ipsius operis consummationem nec personarum ibidem Deo servientium ejus suppeterent facultates; nos usi consilio salubri hæc bona, videlicet jura patronatus Ecclesiarum in Ettlingen & Baden (i. e. tertia pars) decimam, quæ nobis cadit in Issisheim, villas Winden & Buere cum omnibus attinentiis, duas curias in Osse & unam in Eberstein, duodecim libras Argentinensis monetæ de censibus nostris in Selzen solitò persolvendis, in dictam matrem nostram transferimus nostra libertate possidenda plenam dantes eidem potestatem, ut eadem bona ad usum dicti monasterii sine dissicultate cujuslibet & contradictione &c.

Testes hujus rei sunt viri discreti: Præpositus omnium SS. Argentinensis Diœcesis, plebani in Ettlingen & in Winsheim, sc. Sigismundus & Wenzelo, Conradus notarius noster, Albertus miles de Liebenstein, Burchardus & Henricus Rodarij de Iberc, Sigismundus & Rudolphus Dapiseri nostri, Erlewinus Scultetus de Pforzheim & Cuno miles. Ut autem prænotata robur obtineant sirmitatis, præsentes litteras, sigillo patris nostri munitas, cum adhuc propria sigilla non habeamus; dilestæ dominæ nostræ & matri damus reservandas. Asta sunt hæc anno Domini MCCXLV. mense Martio.

### CXVIII.

LITERÆ DISPENSATIONIS PRO RECTORE ECCLESIÆ ACHERENSIS, DE RECIPIENDIS PLURIBUS BENEFICIIS.

#### ANNO MCCXLV.

Ex registro anni III. siterarum Innocentii PP. IV. tom. I. Ep. 228. Romæ.

Innocentius Episcopus servus servorum Dei.

Dilecto filio Magistro Bertoldo Rectori Ecclesie de Acher Argentinensis Diecesis salutem, & Apostolicam benedictionem.

Licet propter ambitiones quorundam, ne quis plures Ecclesias, vel Ecclesiasticas Dignitates habeat, Sacri Concilii constitutio interdicat, tue tamen probitatis meritis, super quibus tibi laudabile testimonium perhibetur, & consideratione dilecti filii nobilis viri Hermanni & Radulfi Marchionum de Baden supplicantium pro te Nobis inducti, auctoritate tibi presentium indulgemus, ut preter Beneficia Ecclesiastica, quæ curam animarum habentia nunc obtines, liceat tibi, constitutione non obstante predicta, unicum Beneficium vel Personatum, seu Dignitatem, etiamsi similem curam habeat, si tibi canonice offeratur, recipere, ac una cum obtentis libere retinere. Proviso quod eadem Beneficia debitis non fraudentur obsequiis, & animarum cura in eis nullatenus negligatur. Nulli ergo omnino Hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si

quis autem hoc° attemptare præsumpserit indignationem Omnipotentis Dei, & Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Lugduni VII. Kalendas Novembris Pontificatus Nostri Anno Tertio.



### CXIX.

CONRADI V. EPISCOPI SPIRENSIS LAUDUM IN-TER HERMANNUM VI. MARCHIONEM BADENSEM ET MONASTERIUM OMNIUM SANCTORUM IN NIGRA SILVA.

### ANNO MCCXLVI.

Ex tabulario nobilium de Schauenberg.

Cunradus Dei gratia Spirensis Episcopus & Bertholdus eadem gratia ejusdem Ecclesie prepositus vniversis presens scriptum intuentibus notitiam subscriptorum que geruntur in tempore ne labantur cum tempore bene literarum apicibus testimonio & sigillis solent roborari. Noverit igitur presens etas & sutura posteritas, quod cum causa que vertebatur

inter prepositum & conventum Ecclesie omnium Sanctorum in nigra filva Argentinensis diecesis ex una parte, & Hermannum nobilem virum Marchionem de Baden ex altera, aliquamdiu fuisset ventilata, tandem in nos ab utraque parte fuit compromissum, quare nos inspectis ipsius Ecclesie privilegiis super possessionibus ac proprietate ac etiam libertate, fuper quibus lis vertebatur, a nobilibus ducissa videlicet de Scowenpurg & patre nostro Eberhardo de Eberstein pie recordationis, nec non etiam privilegiis & confirmationibus illustrissimorum imperatorum, Henrici videlicet & Friderici, ac etiam Regis Philippi prelibate Ecclefie collatis, nihil juris jam dictum Marchionem in advocatia & hominibus pertinentibus ad Ecclesiam Nussbach vel etiam in dote nec non in hominibus, que prelibata ducissa ac pater noster ante dicte Ecclesie contulerunt, invenimus habere, unde nos prudentum usi consilio virorum, inter ipsos taliter composuimus, quod Ecclesia omne dampnum, quod à prelibato Marchione confecuta fuerat, in rebus propriis & in hominibus Ecclefie quatenus etiam in expensis gravibus faciendis quod Ecclefia estimabat plus quam ad centum libras, nec non etiam injectionem manuum, quam in prepofitum & alios canonicos ejusdem Ecclefie remitteretur, ea conditione, quod de cetero sepedictus Marchio sive sui heredes antedictam Ecclesiam in prelibatis possessionibus & hominibus, nec non omnibus injuriis non prefumant molestare. Ut autem hec robur firmitatis obtineant in perpetuum, presentem paginam nostris & Domini Marchionis Sigillis duximus communiri. Acta funt hec apud Stolhoven anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo sexto, undecimo Kalend. Aprilis. Testes autem huic facto intererant Eberhardus & Otto fratres nostri de Eberstein, Godefridus de Vehingen, & Godefridus de Calwe Comites. Hermannus filius Marchionis, Magister Michael & Magister Hermannus Porten. Spirensis, Magister Bertoldus Canonicus majoris Ecclesie in Wurmacia, Burcardus miles de Reder & alii quam plures.



### CXX.

HERMANNI ET RUDOLFI FRATRUM, MARCHIONUM
BADENSIUM, CHARTA DE FEODO IN
EICHSTATT.

#### ANNO MCCXLVIII.

#### Ex Cod. Urstif. Mspt.

Ego HERMANNUS & RUDOLFUS frater meus, Marchiones de Baden, notum facimus universis, quod nos feodum in Eistat, quod habebant à nobis R. & B. fratres de Usenberc, Hessoni filio Domini B. de Usenberc desuncti, concedimus & transmittimus jure feudali possidendum. Datum in Mulenberc Anno Domini MCCXLVIII. Indictione I. nonis Aprilis.

### CXXI.

PAPA INNOCENTIUS IV. CONRADO COMITI FRI-BURGESI CONFIRMAT SPEM CASTRORUM ET OPPIDORUM NEUENBURG, OFFENBURC ET ORTENBERG.

#### ANNO MCCXLVIII.

Ex Tabulario Bada - Durlacenfi.

Innocentius Episcopus servus servorum Dei dilecto silio nobili uiro C. comiti de Friburg salutem & Apostolicam benedictionem. Fidei tue sinceritas exigit, ut tuis petitionibus, quantum cum Deo possumus sauorabiliter annuamus. Hinc est, quod nos Deuotionis tue precibus inclinati promissiones per clare memorie H. Romanorum Regem prouide tibi sactas, sicut in ejusdem litteris perspeximus contineri & specialiter super restitutione castrorum & oppidorum quorum nomina Niwenburg, Offenburg, & Ortenberg fore proponis, jure successionis hereditarie da te pertinentium. cum ea de potestate inimicorum Ecclesie contingeret liberari. auctoritate Apostolica confirmamus & presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus se nouerit incursurum. Datum Lugduni V. Kal. Aug. Pontificatus nostri Anno Sexto.

## CXXII.

EXCERPTA EX INNOCENTIJ IV. PAPÆ LITERIS.

#### ANNO MCCXLVIII.

Ex Bibliotheca Regia Parisiensi.

Pobili viro Hermanno Marchioni de Baden. - - - Ducatum sive principatum austrie cum omni honore districtu & jure ipsius tibì donatum rite ac liberaliter inter vivos a Nobili muliere G. Ducissa austrie uxore tua, ad quam idem Ducatus per successionem hereditariam secundum antiqua & approbata ipsius terre consuetudinem, nec non per summos Pontifices, Imperatores, & Reges Romanorum, ut asseris, confirmatam, dicitur legitime devolutus, auctoritate tibi Apostolica confirmamus & presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo &c. nostre confirmationis &c. Datum Lugd. XVIII. Kal. Octobr. Anno VI.

### CXXIII.

IRMENGARDIS, MARCHIONISSA BADENSIS, NOVO LUCIDÆ VALLIS PARTHENIO, AB IPSA FUNDATO JUS PATRONATUS IN ETTLINGEN ET BADEN &c. CONFERT DONO.

#### ANNO MCCXLVIII.

Ex Tabulario Monasterii Lucidæ Vallis.

TRMENGARDIS Marchionissa de Baden omnibus præsens scriptum intuentibus, fubscriptis fidem & favorem adhibere. Ordinatum feliciter & prudenti confilio testamentum perseverat immobile si litterarum fuerit & multorum auctoritate firmatum. Sciant ergo præsentes & posteri, quod nos in remissionem peccatorum nostrorum & omnipotentis Dei misericordiam consequendam, ad laudem & honorem suze gloriofæ Matris virginis Mariæ & omnium Sanctorum suorum novellæ plantationi Sanctimonialium in Lucida valle apud Baden ordinis Ciftercienfis, Spirenfis Diœcesis a nobis fundatæ, jura patronatus in Ettlingen & in Baden, decimam apud Iffitzheim & à filiis Hermanno & Rudolpho nobis collata, pia devotione contulimus perpetuo possidenda. In hujus rei certam evidentiam & robur perpetuum contulimus præsens scriptum dicto conventui sigilli nostri munimine roboratum. Hujus rei testes sunt H. Argentinensis Episcopus de Selza, de Schwarzache, de Neuburg, de Alba, de Brumbach, Abbates & Prior Neuburgiensis, Comes

Comes de Wurtemberg, Otto Comes de Eberstein & alii quam plures tam clerici quam laici. Acta sunt hæc Anno Domini MCCXLVIII. tertio nonas Novembris die videlicet consecrationis jam dicti Monasterii, qui est octavus dies Novembris.

### CXXIV.

BURCARDUS ET RUDOLFUS FRATRES, DYNASTÆ

USENBERGENSES CURTIM ET JUS PATRONATUS IN

HUGELNHEIM ABBATIÆ TENNEBACENSI

VENDUNT.

#### ANNO MCCXLVIII.

Ex autographo Tennebacensi.

Burchardus & Rudolfus fratres & Nobiles viri de Usenberch. Notum facimus, quod nos utilitate nostra evidenter pensata & communicato prudentum favore, & Consilio, qui nostri honoris & Comoditatis successimi intendebant, curtim nostram Hugelenheim cum omnibus appendiciis & accessoriis tam in rebus quam in personis quovis modo ad ipsam curtim pertinentibus, exceptis duntaxat feodis ibidem, que vulgariter dicuntur Mannlehen Ecclesie Ordinis Cisterciensis de Tennibach procentum & tredecim marcis vendidimus, sed & Jus patronatus Ecclesie de Hugelenheim sicut ad nos pertinere dinoscitur cum Universitate predictorum transfulimus omnino in Ecclesiam de Tennibach memoratam. Ceccod. Dipl.

terum omnem Actionem, que nobis competebat vel nostris Antecessoribus competere poterat pro recuperatione juris predicte curtis cessimus eidem Ecclesie, ut in omnibus proprium commodum consequatur. Testes hujus ordinationis sunt - - - - & alii quam plures.

Actum anno Domini M. CC. XLVIII. in Castro Stouphen.



# CXXV.

INNOCENTII IV. PAPÆ BULLA AD WILHELMUM AN-TICÆSAREM DE ADJUVANDO BADENSI MARCHIONE AD AUSTRIÆ DUCATUM ČONSEQUENDUM.

#### ANNO MCCXLIX.

Ex Bibliotheca Regia Parisiens, cod. 4039.

Innocentius &c. Illustri Regi Romanorum &c. Etsi cunctis ex attributa tibi potestate a Domino favere in sua justitia tenearis, sublimibus tamen nobilibusque personis, per quas honori tuo magno utilitatis fructus posse provenire speratur, savorabiliorem te convenit exhibere in hiis præcipe que sibi a tuis predecessoribus sunt concessa. Cum igitur sicut ex parte dilicti silii nobilis viri Marchionis de Baden suit propositum coram nobis a claræ memoriæ Romanæ Imperatoribus qui suere pro tempore, Ducibus Austrie ex speciali privilegio sit permissum, ut si iidem Duces absque liberis masculis morerentur, semine tam in Ducatu quam feudis aliisque

bonis omnibus possint jure succedere masculorum: idemque paratus sit contra F.quondam Imperatorem, C. natum ipsius eorumque sautores signum crucis assumere, tibique sicut asserit, totis viribus sideliter adherere: nos arbitrantes dignum existere, ut ipsum propter hoc regalis munisicentie gratia savorabiliter prosequaris serenitatem tuam rogamus et hortamur attente, quod ducatum, seuda & alia bona, que cuncta memoratus Dux Austrie habuisse dinoscitur, ipso adimplente quod offert, nobili mulieri, uxori sue, nepti ejusdem Duçis, cui ea ut dicitur debet tam propinquitate sanguinis, quam de privilegii ratione succedere, liberaliter conferre ac ipsam de predictis investire procures, ita ut presatus Nobilis tuis beneplacitis obligetur, nosque proinde tue sinceritatis zelum merito commendemus. Datum Lugd. II. Kal. Feb. Anno VI. (a)

Nota. Bulla hæc cum ea, quam fupra fub Num. CXXII. exhibuimus, legitur quoque apud Baluzium Mifcellaneor, Tom. VII. pag. 410. & 455.

(a) Apud Baluzium legitur Idus Februarii.

### CXXVI.

WILHELMUS REX ROMANORUM RESTITUTIONEM OPPIDI NEUENBURG CONRADO COMITI FRIBURGENSI PROMITTIT.

#### ANNO MCCLI.

Ex Authenico Archivi Badensis Basilece.

Villelmus Dei gratia Romanorum Rex semper Aug. Nouerint universi ad quorum noticiam iste peruenerint, quod cum Comes Cunradus de Vriburg, dilictus fidelis & Confanguineus noster, ecclesie, nobis & Imperio seruiuerit hactenus fideliter & prudenter, & in posterum nobis in negociis ecclesie & Imperii per se ac suos potenter & patenter seruire debeat bona fide, guandocumque ipfum duxerimus requirendum, prout ipse in nostre majestatis presentia data side promiss, prestito super hoc corporaliter juramento, nos ipfum propter hoc speciali gratia & honore preuenire volentes, restitutionem opidi Nuwenburg, & omnium aliorum bonorum in quibus jus proprietatis obtinet, per bone memorie H. Lantgrauium Thuringie quondam Romanorum in Regem electum ficut afferit fibi factam gratam & ratam habemus. Volumus quoque & fideliter promittimus ipsum iuuare ac defendere in juribus eorundem, per uires & potentiam regie majestatis, dantes ei presentes litteras in testimonium super eo. Datum Argentine. IIII. Idus Maij Indict. VIIII. (a)

(L. S. majest.)

<sup>(</sup>a) Ex Anno Indict. apparet chartam hanc datum esse Anno Christi 1251.

# CXXVII.

WALTHERUS DOM. DE GEROLDSECK CUM UXORE SUA HEILIKA CURIAM IN HARDEREN ABBATIÆ TENNEBACENSI TRADUNT.

### ANNO MCCLII.

Ex Archivo Tennebacensi.

nno Domini incarnationis M. C.C. quinquagesimo secundo in Die Epiphanie. Ego Waltherus Dominus de Geroltzecke & uxor mea Heilika nomine fani & incolumes testamentum facere cupientes contulimus Conventui in Tennibach Cisterc, Ordinis Curiam nostram in Harderen, cujus proprietas ad nos hucusque cum dimidietate Decime pertinet pro remedio animarum nostrarum & parentum nostrorum resignantes eandem Curiam cum omnibus juribus fuis in manus Abbatis, Prioris & Cellarii Cenoboii ejusdem, præsentibus & Consentientibus Walthero præposito Argentin. Hermanno & Heinrico natis nostris, hoc tamen adjuncto, quod iidem Abbas & Conventus quam diu nos duo vixerimus nobis vel alteri nostrorum de eadem Curià solvent CXL. modios tritici filiginis & ordei annuatim & præfentabunt nobis prædictam annonam ad duo milliaria ductu fuo quocunque voluerit alter nostrorum & post mortem utriusque eam libere possidebunt, ut ex tunc bis in anno anniversarios nostros peragant eo modo omnes qui fuerint ibidem presbyteri pro me & parentibus ac heredibus meis Die anniverfarii mei celebrabunt missas pro defunctis. & ita similiter in anniversario facient

meæ conjugis supradicte, nec non participationem omnium orationum & bonorum operum, que ibidem siunt in perpetuum nobis vivis conferent & defunctis. ut autem majori cum devotione nostri Dies anniversales celebrentur, adjcimus hoc rogando, quod tunc ex eodem testamento præbentæ eorum in vino meliori, pane albo, piscibus, vel caseis secundum, quod tempori congruerit, meliorentur. Ne quis - - - & Acta sunt hæc in Castro Malberc - - - presentibus - - - & aliis quam pluribus.

# CXXVIII.

RUDOLFUS DE USENBERG CENSUM IN ENDIN-GEN ABBATIÆ TENNEBACENSI ADSCRIBIT.

# ANNO MCCLIV.

Ex Archivo Tennebacensi.

Res gestæ ne labantur - - - noverint ergo - - quod ego Rudolsus de Usenberg pro remedio anime mee contuli Sancte Marie in Tennibach Censum II. Saumarum in Endingen eidem Claustro annuatim persolvendum, hi sunt qui eundem Censum persolvunt Cuonradus dictus Schmurti II. amas, Heinricus juxta sontem III. urnas, Gunheins silius Cuononis juxta sontem III. urnas. Datum apud Endingen anno Domini M. CC. LIII J. in Conversione S. Paulj.

### CXXIX.

RUDOLPHUS MARCHIO BADENSIS STEINHEL-MENSI MONASTERIO CURIAM SUAM IBIDEM SITAM VENDIT

#### ANNO MCCLV.

Ex Befoldi docum. rediviv. monaster. Wurtemberg. P. II. in monast. Steinheim docum.
n. 111. pag. 34.

In nomine Domini nostri Jesu Christi; Amen. Ea. que geruntur in tempore. Simul cum tempore in oblivionis precipicium deducuntur. nisi redivivo literarum testimonio perpetuum capiant monumentum. Noscat igitur presens etas discreta & sutura posteritas. quod ego. RUDOLFUS Dei gratia Marchio de Baden. vendidi & tradidi curiam meam in Steinheim libere. cum omnibus fuis appendiciis. videlicet agris, pratis, filvis. & cenfibus, prout libere possidebam - - - priorisse in Steinhein & monialibus ibidem, pro centum libris Hallensium. & quadraginta marcis Argenti. marcham folvendo pro tribus libris. minus V. folidis. tali lege conditionis apposita. vt si dica venditio prefato Marchioni, vel fuis heredibus displicuerit, per se, vel per Rodarium militem refarciat perceptam a dictis monialibus pecuniam. ratione dicte venditionis. a festo Michaelis infra decennium. & prememorata curia a dicto nobili marchione vendita. libere ad ipfius Dominium. vt antea fuerat. cum vniversis pertinentiis suis revertatur. Alioquin prenominata curia pure sit vendita, ut de ea disponant tamquam de vero & libero predio, prout suis cummodis & vtilitatibus melius. & salubrius dicte moniales viderint expedire.

Acta funt hec anno Domi M. CC. LV. 11J. Nonas Octobris. & ne periculum fidei formidetur. vel alicuius calumpnia post successionem temporis predicta valeant infirmari, & sigilli mei munimine & Prepositi in Bacgenanc perpetuum & validum capiant munimentum. & robur valide sirmitatis.

### (BECENE BECENE B

### CXXX.

CONCAMBIUM BONORUM ÍNTER ABBATIAM ALBÆ
DOMINORUM ET SCULTETUM VILLÆ
MALSCH.

### ANNO MCCLVI.

Ex autographo tabularii Bada - Durlacensis.

Frater W. dictus Abbas & conuentus in Alba Monasterio Cysterciensis ordinis. Patere uolumus tam posteris quam presentibus, quod commutauimus agrum factum ex vinea in villa Malsch situm in uia que ducit ad puteum, quem omni libertate possedimus Steimaro ejusdem uille tunc Sculteto, pro tribus iugeribus agrorum & dimidio, quorum unum est inter grangiam nostram & proximam ripam, vnum adiacet quatuor nostris iugeribus ultra proximam ripam, vnum uero & dimidium jacet apud arborem Azzelonis. Et hoc consentientibus Gotestrido dicto Simelar, tunc aduocato illustris domini R. marchionis de Baden & eiusdem vniuersitate, ita videlicet quod presatus Steimarus & post ipsum sui heredes inpendant domino Marchioni vel cuicunque domino

domino uille omnem servitutem de agro sibi dato que deberet inpendi sibi ab agris prenominatis nobis adscriptis, ut eos possideamus in perpetuum libera facultate. vt autem hec commutatio sine qualibet calumpnia stabilis permaneat, sigillo vniuersitatis in Etheningin cum testibus subscriptis eam à sepe dicto Steimaro nobis petiuimus roborari. Sunt uero testes in Etheningin Otto sacerdos, Gotesridus Scultetus jurati, Ludewicus, iuuenis Volkmarus Hartungus, Gozzo senex. Acta sunt hæc anno Domini M. CC. Quinquagesimo Sexto.

(L.S.)

## CXXXI.

COMPOSITIO PER ARBITROS INTER ABBATIAM
TENNEBACENSEM ET ADVOCATOS VICI
WEISSWEIL

### ANNO MCCLVI.

Ex Archivo Tennebacensi.

Notum sit omnibus presens scriptum intuentibus, tam presentibus quam suturis, quod W. nobilis de Gerolsegge in remedium anime sue suorumque contulit monasterio in Tennibach Curiam dictam Harderen sitam in banno Wiscewil cum omnibus suis appendicijs & omni jure libere possidendam. insuper dictum monasterium quedam bona sita in eodem banno, ab advocatis ejusdem Ville de Wiscewil, videlicet Domi-Cod. Dipl.

F f

no Herrmanno & Domino Johanne militibus proprietatis nomine tam emptione quam Cambio conquisivit: iidem vero advocati licet minus juste, dicto monasterio communes sylvas & pascua eidem banno communia prohibebant, ipsum autem monasterium sentiens indebitè se gravari, Concivium suorum in Friburc R. nobilis de Vsenberc & aliorum amicorum suorum invocavit consilium & juvamen, qui præfixerunt predictis advocatis diem colloquii in Endingen super compositione amicabili de predictis, ubi prefati milites & Dominus R. Abbas prelibati monasterii comparentes presentibus Domino R. nobili de Vsenberch. Domino H. Marchione de Hahperch, nec non civibus de Friburc ac pluribus aliis militibus & villanis, auditis hinc inde propositis, Compromiserunt in arbitros ex parte monasterij in duos, scilicet Dominum W. Scultetum de Endingen & Dominum P. militem dictum de Stoufen & ex parte militum in duos. - - - advocatum de Limperg, in Dominum R. militem dictum Ruirthistoc. Dominus autem de Vsenberch de consensu utriusque partis fuerat mediator. qui taliter arbitrantes statuerunt, quod bona prefati monasterii cum omnibus pecoribus contentis tantum in predicta Curia in Harden uti deberent communibus sylvis & pascuis. ficut & cæteri attinentes Banno fuperius memorato, ut igitur Acta funt hec anno Domini M. CC. LVI. iiij. Non. Octob. in cimiterio S. Petri in Endingen presentibus & aliis quam pluribus fide dignis.

### CXXXII.

RUDOLFI I. MARCHIONIS BADENSIS LITERÆ
CONSENSUS, UT ERLEWINUS MONIALIBUS IN
PFORZHEIM CURIAM SUAM TESTAMENTO LEGARET.

### ANNO MCCLVII.

Ex autographo tabularii Bada - Durlacensis.

Recturis falutem in omnium faluatore. Notum fieri uolumus uniuersis, quod nos priorisse & conuentus dominarum in Psorzhein precibus inclinati Erlewinum dictum Liebenere curiam & bona sua sita in ueteri ciuitate juxta Psorzhein predictis dominabus in testamento legare uoluntarie consentimus & ipsis dominabus predicta bona, que idem Er. eisdem conferre uoluerit, tanquam alia bona nunc ab ipsis possessa concedimus perpetuo possidenda & hoc annuente domina & collaterali nostra C. & seliciter admonente, ut autem hec rata & inconuulsa permaneant, presentem cedulam sigillorum nostrorum munimine duximus roborandam. Datum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo septimo XIII. Kal. Junii.

Nota. Authentico appendet adhuc figillum Marchionissæ Cunegundis.

### CXXXIII.

CONRADI COMITIS DE FRIBURG, RUDOLFI CO-MITIS DE HABSBURG ET DYNASTÆ USENBERGICI SEN-TENTIA ARBITRALIS IN CAUSA ABBATIS TEN-NEBACENSIS CUM HERMANNO ET JOHAN-NE DE WEISSWEIL.

#### ANNO MCCLVIII.

Ex Autographo.

ir Herren Graue Cuonrat von Vriburch, Grave Ruodolf von Habsburch, der Herr von Usenberch tun kunt allen die nu sint und hernach künftig werdent, dass der Appet von Tenniback und die Samendunge ze Krieg wurden mit Herren Hermanne und Herrn Johannesse von Wisenwil umbe die almeinde, die da hörit, und in den Hof ze Hardern, der Krieg war gelazzen an den Schultheizen von Endingen, an Herrn Peter von Stouphen, an den Vogit von Limpurch, an Herrn Riutistack von Teningen und war da Obeman der Herre von Usenberch, die geben darüber Recht ze Endingen und wurden darüber Brief gegebin umbe die Briefe, wie man die verstan scotte, entwürffen sie sich bedenthalben, daz war gezogen fier uns vorgenante Herin, do erteilten wir uf unseren eit und alle, die da warin, dass der Herrin Hof von Tennibach ze Harderen allez daz Recht sol han, an Wunne und an Weide, an Holtze und an Velde, alse jeman da von Wiscewit und daz dieselben allmeinde nieman verkoufen sol noch enmag mit recht ane gemeinen rat und willen alre der gebiurscheffte, an dierre Vrteilde waren mit uns. Herr Ruodolf

von Eistat - - - und andere genuege. Durch daz diz stete blibe und nit vergessin wurde, so han wir - - - - unser ingesigele dran gegeben ze Vestenunge und darzue der Statt ingesiegele von Vriburch. Wande ez öch da geschach dez Fares, do von Gottes Geburte waren zwelshundert Far echtewi, und siunszig Far ze mitten Merzin.

### CXXXIV.

CONRADUS COMES FRIBURGENSIS ABBATIÆ TENNEBACENSI DONATIONEM CURTIS ET MOLENDINI PROPE FRIBURGUM CONFIRMAT.

#### ANNO MCCLIX.

Ex autographo Tennebacensi.

In Nomine Patris & filij & Spiritus Sancti: Ego Conradus Comes de Friburg. vniversis tam presentibus quam suturis. noticiam hujus rei. Cum certum sit omnibus Christi sidelibus omnipotentis Dei Prouidentia Celestia simul & terrena moderari. ipsumque Largitorem bonorum esse credamus. idcirco nos benesiciorum ipsius non immemores nec ingrati. & si condigne non possumus. ei tamen pro posse tenemur merito respondere gratiarum actionibus. Libenti animo & parato. Sciant igitur universi generaliter. & dilecti Cives dilecte Civitatis nostre Friburg. quod cum Cuonrad bone recordationis qui dicebatur Grotze. & uxor ipsius Hiltrudis. Divina Inspiratione inducti. Curtim suam & molendinum quoddam extra muros presate Civitatis, cum omnibus per-

tinentiis suis. Scilicet agris. pratis. vineis. cultis & incultis, Deo & Beatæ virgini ac Domini de Thennibach presentibus pluribus tam civibus quam aliis, pro falute animarum fuarum libere & abfolute fecundum libertatem qua eadem Civitas ab avis & proavis nostris illustribus Zeringie Ducibus ab antiquis temporibus fundata esse dinoscitur, contuliffent! nos quoque donationem eandem! quam pie memorie auus noster Comes Egino senior de Vrach distas cum Barba. & pater noster Comes Egino gratam & ratam habuerunt! approbamus tenore presentium confirmantes. sed quia agri curtis ejusdem naturaliter per se steriles! necesse habent cujusdam aque deductione irrigari! alioquin essent inutiles! Cujus aqué usum idem C. de manu Domini & auunculi patris mei Ducis Bertholdi feodaliter habebat! fuccessive quoque ejusdem aque proprietas hereditario jure ad patrem nostrum fuerat devoluta! qui ad laudem & gloriam & honorem gloriose Dei genitricis, semperque virginis Marie. usum jam dicte aque Domino Abbati Cunrado & Monasterio fupra dicto ze rechtem Erbelehin concessit! in perpetuum possidendum! pro folido Brisgaudienfium! annis fingulis perfolvendo, nos etiam ob dilectionem & ampliorem gratiam, qua prefate Domus fratribus tenemur! eo quod felicis memorie. pater noster eisdem collectus sit. & ibidem elegerit fepulturam! fepedicte aque usum Domino Burchardo Abbati, & eidem Domini concessimus! pro censu superius memorato! ut ipse defunctus eorum precibus adjutus. inter electos in fine cum unicuique merces à Domino recompensabirur! valeat numerari, hujus rei testes sunt, frater A. Cellarius de Tennibach, Gotfridus Seba de Friburg facerdos. Cunradus des Sneweli in Curia. Cunradus de Zeringen in foro. Cunradus de Tuselingen senior. Johannes & Heinricus

fratres dicti de Munzingen. Hermannus Sneweli. Gotfridus de Slezfratt. Cunradus de Tuselingen junior. Vlricus Rintkos. Hermannus
Wissilberh. B. Wirseh! Cives in Friburg. & quam plures alii! side digni. in hujus rei testimonium & evidentiam pleniorem! Domino. Abbati & Conventui de Tennibach presentem paginam contulimus!
sigilli nostri munimine roboratam. datum, apud Friburg. anno Domini M. CC. LVIII. nonis Novembris.



### CXXXV.

RICHARDI REGIS ROMANORUM DIPLOMA, DATUM RUDOLFO MARCHIONI BADENSI.

#### ANNO MCCLVIII.

Ex Cod. Urstif. Poster.

RICHARDUS Dei gratia Romanorum Rex femper Augustus &c. Universis, quod nos ad preces & instantiam Illustris Viri Rudolfi Marchionis de Baden, dilecti Principis & consanguinei nostri &c. Datum Moguntiæ Anno MCCLVIII. die XXIII. Augusti, Indictione I. Regni nostri anno secundo.

#### CXXXVI.

LITERÆ DONATIONIS BONORUM IN DURLACH MONASTRRIO ALBÆ DOMINORUM FACTÆ.

#### ANNO MCCLIX.

Ex autographo tabularii Bada - Durlacensis.

n nomine Domini Jesu Christi Tenore presentium liqueat vniuersis, quod Ego Mehtildis relicta Erlewini libenarii de Pforzheim dicta de domo lapidea ex instinctu diuino pie desiderans & seruenti studio caritatis affectans diem messionis extreme aliquantulis operibus misericordie preuenire, ac eternorum intuitu seminare in terris, quod reddente Domino cum multiplicato fructu recolligere possim in celis. Domino Jesu Christo à Deo patre vniuersorum heredi constituto sueque piissime genitrici nec non Deo deuotis & eidem beate virgini samulantibus. Abbati & fratribus in Alba Cisterciensis ordinis prositeor me donasse donatione inter viuos vniuersa bona que habeo in Durlach videlicet Curiam cum domo & horreo extra muros ejusdem oppidi sitam ad portam que respicit versus Grecingin juxta Rubum qui dicitur Shelminbusch, quam bone memorie dictus Erlewinus libenarius olim consors meus & ego de nosseries

stris bonis communibus emimus a nobilibus viris Cunrado & Berchtoldo de Grecingin militibus, cum bonis ad eandem Curiam pertinentibus, videlicet agris cultis & incultis, vineis, pratis, pascuis & virgultis ceterisque pertinentiis, que inquam bona ab antiquo libera femper fuerunt & funt, cum ceteris bonis ibidem hucusque possessis & habitis à me & predicto consorte meo cum omni jure & utilitate, prout ad me spectabant, & hanc ipsam donationem seci sollempniter & legaliter in manus Hugonis Prioris & Heinrici cellerarii dicti de Dagiersheim & fratris Merkilini de Alba, accedente confensu expresso fratris Udalrici Gardiani fratrum minorum in Spirea mei confessoris in porticu Ecclesie eorundem fratrum presentibus & ad hoc vocatis testibus Domino Decano & Magistro Heinrico de Arkastel canonico fancti Germani & Heinrico Re-Aore ecclesie in Kussilbrunnen & Heinrico de Veihingin ciue in Pforzheim & Gozoldo genero ejus affinibus meis. Postmodum uero hanc eandem donacionem innouaui cum protestacione publica in claustro majoris Ecclefie Spirenfis prefentibus venerabilibus Dominis Prepofito Cantore Berngero de Entringin Magistro Diethero cellerario canonico & magistro Cunrado & magistro Heinrico cymino prebendariis Spirensibus, Godiberto clerico de Wizinstein & Hugone sacerdote de Brediheim & aliis quampluribus viris honestis. Fuit etiam adjecta condicio siue pactum prelibate donationi, quod fi quis meorum uel mei confortis heredum prefatos Abbatem & fratres in Alba fuper bonis ipfis duxerit impetendum, persoluere teneatur eisdem, ducentas viginti marcas argenti, & fic bona recolligat memorata. Ad omnium igitur premissorum euidentiam manifestam, presentem paginam sigillis dicti domini prepositi & Cod. Dipl. G g

Capitulorum majoris Ecclefie & fancti Germani nec non Gardiani prefati petii communiri & communitam prefatis Abbati & fratribus affignaui. Acta funt hec anno domini M. CC. LIX. VI. & V. Kal. Julii.

(L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.)

# CXXXVII.

CONRADUS COMES FRIBURGENSIS MINISTERIA-LIBUS ET HOMINIBUS SUIS PERMITTIT, UT ABBATIÆ TENNEBACENSI BONA SUA LIBERE CONFERANT.

#### ANNO MCCLIX.

#### Ex Tabulario Tennebacensi.

In nomine Patris & Filii & Spiritus Sancti Amen. Ego Cunradus Comes de Friburch. omnibus tam futuris. quam presentibus. hano paginam inspecturis salutem. & notitiam hujus rei. Cum omnis salus hominum. á Creatore querenda sit vniuersorum. nos pro statu Corporum. ac salute animarum. nostri videlicet omniumque progenitorum nostrorum ipsum Clementem Dominum in servis suis. qui die noctuque sibi serviunt: Digne duximus honorandum. Religiosis ergo viris. Domino Abbati & Conventui de Tennibach, quos in Domino. & propter Domino

num diligimus, hanc fecimus gratiam. & dedimus libertatem, ut quidquid ministeriales & homines nostri de rebus suis mobilibus vel immobilibus in Elemosinam pro remedio animarum contulerint eisdem, vel in morte legauerint, in presentiarum & in posterum, tanquam per nos factum, ratum maneat & inconuulsum. Ne autem hec nostre constitutionis gratia, aut per nos, aut per posteros infringi forte valeat, presentem paginam sigillo nostro secimus confirmari. Acta sunt hec anno ab incarnatione Domini M. CC, quinquagesimo nono.



### CXXXVIII.

RUDOLPHI I. MARCHIONIS DONATIO MONASTERIO LUCIDÆ VALLIS FACTA.

### ANNO MCCLX.

Ex Gamansii Manuscripto.

Rudolphus Dei gratia, Marchio de Baden, omnibus hoc scriptum intuentibus, gestæ rei notitiam atque sidem; cum in officiis charitatis, illis primo loco teneamur obnoxii, a quibus nos cognoscimus secundum carnis propaginem descendisse, seu etiam, a quibus sentimus, nobis beneficia provenisse; Dignum duximus, ea memoriae commendanda, sane volentes ex hoc tam ætati, quæ nunc est, quam posteritati suturæ lucide declarari, quod cum nos ex exequiis bonæ memoriæ

genitricis nostræ Irmengardis contingeret interesse, ad monasterium lucidæ vallis, quod ipfa pura charitate construxerat, & dotaverat, de multimodis patrimonii fui bonis (noftro tamen in his accedente confensu) sedula meditatione recogitavimus, aliquid in his superaddere, quod nostram & ipsius piæ matris salutem videatur augere & ideo curiam nostram sitam prope Ecclesiam in superiori parte villæ Summersheim Argentinensis Diœcesis, quam inhabitat Bertholdus dictus Ryserich cum ipfius pertinentiis universis, donavimus & assignavimus in perpetuam eleemofynam dicto Monasterio lucidæ vallis, sub ea protestatione, quod Abbatissa, & conventus ejusdem loci ter in anno, videlicet in anniversario genitoris nostri HERMANNI Marchionis de Baden felicis Recordationis, item in anniversario piæ rememorationis fratris nostri Hermanni Ducis Austria, faciant conventui specialem consolationem, pro remediis earundem animarum. Præterea cenfus ad fummam XIV. Vnciarum Argentin. monetæ, quos habuimus in Freimersberg, (a) in parochia Baden, liberaliter donavimus eidem cœnobio, donatione inter vivos & deputavimus ad hoc, ut Conventus ejusdem loci lampadem indefinenter ardentem, diu noctuque juxta tumbam dictorum Patris & Matris nostræ, debeat cum pervigili ministrare. Ad hujus igitur rei perpetuam certitudinem præsentem litteram sigillo nostro fecimus communiri. Datum apud Baden prid. Calend. Martii Anno Domini millesimo, ducentesimo, sexagesimo.

<sup>(</sup>a) In alio apographo legitur: Feimersberg; fed rectius Freimersberg, qui mons monafterio Franciscanorum, nunc existenti, nomen dedit.

### CXXXIX.

LAUDUM INTER ILLUSTREM PRINCIPEM RUDOL-FUM, MARCHIONEM BADENSEM, ET INTER ABBATIAM GOTTESAVIÆ SUPER NOVA VILLA HÚJUS MONASTERII PROPE ECKENSTEIN, HODIE NEUREUTH DICTA.

#### ANNO MCCLX.

Ex autographo tabularii Bada - Durlacensis.

In nomine Domini Amen. Litigantibus & dissentientibus Illustri Principe Rudolfo Marchione de Baden, Berhtoldo Abbate & Conventu monasterii in Gotesowe ordinis Sancti Benedicti Spirensis diœcesis, super novali & plantasione ville site citra terminos & limites ville in Eckenstein, spectantis ad predium dicti conventus, de bona voluntate & unanimi consilio compromissum est ex utraque parte in tres personas, scilicet in Sisridum militem dictum de Rietbur, Waltherum & Heinricum notarios Marchionis antedicti. Que itaque litis discordia ab eisdem amicabiliter est sopita, hoc modo, quod dictus dominus Marchio singulis annis de qualibet Huba sesto Johannis Baptiste duos solidos Hallens. In nativitate beate virginis Maldrum Siliginis & in sesto beati Martini duos solidos Hallens. & duos pullos capere debet, sine lite. Memoratus siquidem Abbas & Conventus dicto sesto Johannis Baptiste duos solidos Hallens. sesto beati Martini dimidium Maldrum auene, &

duos folidos, nec non pro jure capitali quod vulgariter Hertreht vocatur duos folidos Hallenf. percipere debent de qualibet Huba fuperius Nulla quidem contentione obstante, quin sepe dictus Marchio de proteruiis ibidem commissis quinque solidos Hallens. capiat nomine advocatie, & fuper fures judicium fuum debeat exercere. Adjectum est etiam & compromissum, de consensu partium in memoratos Sifridum de Rietbure & Waltherum notarium, quod si sepe dictus Marchio molendinum juxta predictam villam Eckenstein duxerit construendum, facere debet sine dampno predii memorati, ita quod aqua effluens & discurrens Grangiis predii sepe dicti non inferat prejudicium vel grauamen: quod fi fecus visum fuerit ad restaurum dampni Marchio debet recompensare secundum quod dicti Sifridus & Waltherus suerint arbitrati. Hoc tamen interposito, quodsi vnus vel ambo decesserint de hac vita, alii duo loco ipforum de confenfu partium euocentur ad difcutiendum de lite, si qua de predicto molendino possit in posterum suboriri. Infuper si dampnum per ipsius molendini constructionem nimis intolerabile videatur, dictum molendinum sine contradictione qualibet à sepe dicto Marchione perpetuo destruatur. In cujus rei euidentiam & certitudinem pleniorem, sigilla memoratorum Rudolfi Marchionis de Baden & B. Abbatis presentibus funt appensa. Hujus facti testes sunt videlicet Heinricus de Rossewac, Albertus de Dutenstein milites, Werenherus advocatus de Durlach & alii quam plures, data fiue acta anno Domini M. CC. LX. xvij. Kalend. Maji.



### CXL

MARCHIO HEINRICUS DE HACHBERG MAJORUM SUORUM DONATIONES, ABBATIÆ TENNEBACENSI FACTAS, CONFIRMAT.

#### ANNO MCCLXI.

Ex autographo Tennebacensi.

ir Margrave Heinrich von Hahberg, tuon kunt... das wir dur unser sele und dur aller unser vorderon selan heil, vestenen u. steten alle die gabe die unser Vatter oder de kein unser vorderon hent getan deme Gotteshuse ze Tennibach, ze Muosbach das dorf an eigen u. an erbe u. den Kilchunsaz mit alleme rehte alse sie shatton und gaben mit aller vriheit u. reht so darzuo horet oder sol horen an lute u. an guote, an wunne u. weide, an holz u. an velde, u. den walt sunderlich, an akeren u. an mattan, an vischen u. an vischenzan, u. swas unser vorderon hatton rehtes an den wassern die umbe das Closter gant, oder dur sin eigen das unser vorderon deme Closter hent gen. oder anderswannen ist gen. das hein wir stete. und swa das minre rehtes were. das geben wir willekliche mit alleme rehte alse wir es solten han, und darzuo horet... Dis geschach ze Hahberg in der burg des jares do man zalte von Gottes geburte zwelf hundert jar unde sehzeg jar unde ein jar in en vastun an der crumen mitkun (a) nah dem Balmetage.

<sup>(</sup>a) Ita autographum; alibi fcribitur Krumme Mitwoch.

### CXLI.

ULRICUS DE GUTINBURCH JUS SUUM, SI QUOD HABUIT, IN ADVOCATIA VILLÆ RIEDE MONA-STERIO S. BLASIJ CONCEDIT.

#### ANNO MCCLXII.

Ex autographo Abbatiæ S. Blasij.

mnibus presentium inspectoribus. Vir nobilis Vlricus de Gutinburch miles. notitiam rei geste. cum nos Advocatiam ville in Riede, cujus proprietas monasterio Sancti Blasij nigre silve noscitar pertinere, nobis nostrisque progenitoribus à Reverendis in Christo A. Abbate & Conveutu ejusdem monasterij commissam non habito eorundem confenfu dudum vendiderimus Nobili Viro C. quondam militi de Rottenlain & per hoc dicti Abbas & Conventus gravati non modicum dictam Advocatiam emerint five absolverint à Viris Nobilibus Walthero, Ottone & Lutoldo fratribus dicti C. filiis pro quindecim Marcis argenti, nos fi quid nobis juris ex hoc forte competebat, quod contractus inter nos & dictum C. quondam habitus minus validus habebatur, totum jus nostrum fi quod habemus. cum habere videbamur cafu aliquo contingente. ratificando contractum ultimo habitum inter Abbatem & conventum ac Nobiles fuperius nominatos tam pro nobis quam heredibus nostris in monasterium transfundimns memoratum, ut ficut per nos gravatum est, sic etiam aliquanaliquantulum fublevetur. in cujus facti evidentiam ac robur perpetuum hanc paginam exinde confcriptam Venerabilis Domini E. Dei gratia Constantiensis Episcopi & nostri procuravimus munimine roborari.

Actum in Castro Brnowe VIJ. Kalend. Martij Anno Domini MCCLX secundo, Indictione iiij.

(L. S.) (L. S.)

## HE ELECTEDED ELECTEDED BY

## CXLII.

VIRI NOBILES DE ROTTENLAIN FRATRES JUS ADVOCATIÆ IN RIED ABBATIÆ S. BLASIJ VENDUNT.

## ANNO MCCLXII.

Ex autographo tabularij Abbatiæ S. Blasij.

Omnibus presentinm Inspectoribus. Viri Nobiles Waltherus, Otto & Lutoldus fratres de Rottenlain notitiam rei geste. Ne labantur cum tempore que geruntur in tempore scripturarum solent indiciis perhennari. Noverint igitur omnes & singuli, quos nosse fuerit opportunum quod dum Reverendi in Christo A. Abbas & conventus monasterii Sancti Blasij, nigre silve, lesi per nos & C. quondam Patrem nostrum in possessimos ejusdem monasterij apud Ried in quibus nobis Advocatie Cod. Lipl.

jus pertinebat non modicum viderentur. Nos receptis ab eisdem Abbate & Conventu quindecim Marcis argenti dictarum possessionum Advocatiam, & totum jus quod nobis competebat ibidem damus tradimus immo transferimus in monasterium ante dictum, ita quod iidem Abbas & Conventus Advocatiam ipsam cum proprietate libere debeant perpetuo possidere. Renunciantes publice tam pro nobis quam pro omnibus heredibus nostris omnibus juribus five confuetudinibus tam Advocatie quam aliis que nobis in eisdem possessionibus competunt l. competere videbuntur casu aliquo contingente. Promittimus etiam Abbati & Conventui qui pro tempore fuerint in dicto monasterio de prefata Advocatia sive translatione predicta nos quotiescunque requisiti fuerimus Warandiam prestituros. In hujus autem facti evidentiam & robur perpetuum hanc paginam exinde confcriptam figillorum venerabilis Domini E. Dei gratia Constantiensis Episcopi & nostris procuravimus munimine roborari. Actum in Castro Rottenlain XV. Kalend. Martij Anno Domini MCCLX fecundo. Indictione quarta. Presentibus nobili Domina dilecta matre nostra, magistris C. de Rotwil & Al. de Ruth Plebanis, Gottfrido de Baden et Gottfrido de Lene militibus. Alberto Advocato Heinrico Tufant. W. Wurmilini de Rottenlam Heinrici de Horne & Johanne Ministro de Schonow laicis & aliis quam pluribus fide dignis. In Domino feliciter Amen.

(L. S.) (L. S.)

## CXLIII.

CHARTA BERTOLDI ET BELREMI FRATRUM DE WIZENSTEIN, QUA CASTRUM SUUM LIEBENEKE ET VILLAM WIRME CUM UNIVERSIS BONIS INDE PENDENTIBUS IN RUDOLFUM I. MARCHIONEM BADENSEM LIBERALITER TRANSFERUNT.

### ANNO MCCLXIII.

Ex autographo Bada - Durlacenfi.

In nomine Domini. Nos Bertoldus Advocatus & Belreimus fratres de Wizenstein, infinuatione presencium cupientes vniuersorum noticie declarari, quibus datur hæc literalis pagina demonstrari, quod nos habita diligenti deliberacione super eo quod illustri Domino nostro Ruodolfo, Marchioni de Baden, debito sidelitatis & homagii tenemur astricti, recognoscentes nobis ab ipso suisque progenitoribus multimoda benesicia prouenisse & ex hoc ad antidota nos teneri, omne jus, quod habuimus uel habere uisi sumus in Castro Liebenecke, quocunque titulo uel quocunque modo, liberaliter transferimus & assignamus in manus Domini nostri predicti, volentes & assectantes, ut plenum dominium & libera ac absoluta possessio tam in jam dicto Castro quam in villa Wirme & aliis

attinentibus possessionibus in villis & agris, cultis & incultis, hominibus & mancipiis, pratis & pascuis, viis & inuiis, nemoribus & uirgultis, molis & molendinis, aquis aquarumve decurfibus, pifcationibus & venationibus, cunctisque juribus aliis ad ipfum Castrum quocunque modo spectantibus, ad eundem dominum nostrum pleno jure debeat pertinere, & renunciamus omni juri, vtilitati & honori, possessioni & dominio, que in predictis tenuimus & ad nos, ut dictum est, quocunque modo spectabant, verum tamen villam Huochenvelt, quasi sub nostro dominio conferuatam, titulo feodali concessimus personis subscriptis, videlicet Cunrado dicto Colbe, filio Alberti Colbonis militis in Castro Vurstenecke residenti, Bertoldo dicto Widenér de Ingersheim, Liotwino de Glatebach. Sibotono de Hule. Alberto de Helfenberc. Cunrado & Sibottone fratribus de Schonowe. Volentes, ut ex hoc feodo debitum nobis homagium recognoscant. Permittimus tamen & liberaliter annuimus, ut predicte persone liberam habeant facultatem transferendi predictam villam feodatam à nobis, in manus & potestatem sepe dicti Domini nostri Marchionis, non obstante homagio nobis facto. Vt igitur ea, que premissa sunt, singula & vniuersa, rata & inconuulsa permaneant, presentem litteram sigillo nostro & nobilium virorum Conradi de Rossewac, Reinhardi, Kimonis de Baden & Bertoldi de Remchingen figillis fecimus roborari. Ego Belreimus, figillo proprio carens, appensione sigilli fratris mei Bertoldi, aduocati sum contentus. Acta sunt hec aput Eteningen, quarto Kalendarum Septembris, Anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo tertio, presentibus hiis, quorum sigilla presenti littere sunt appensa. Presentibus etiam Conrado de Ro-Hugone de Werbenwac. Sifrido de Otenkein & Borchardo, dito Burner, militibus. Heinrico de Barchusen & Walthero de Eberstein, notariis dicti domini Marchionis. Conrado Aduocato de Remchingen & Blicgero de Steinach & aliis quam pluribus fide dignis.

| | (L. S.)
Bertholdi de Remichingen.

# 

## CXLIV.

BERTHOLDUS DE BADEN MILES VENDIT GER-DRUDI MAGISTRE IN SICENKILCHE POSSESSIONES SUAS IN MULNHEIM CUM ADVOCATIA. .

### ANNO MCCLXVI.

Ex tabulario Abbatiæ S. Blasij.

Bertoldus & futuris. Vendo & dono religiosis seminis Gerdrudi magistre & Conventui in Sicenchilche ordinis S. Benedicti - - - possessiones meas sive predia que habui in Mulnhaim cum Advocatia, accedente consensu Domini mei nobilis viri E. Dei gratia Comitis de Vriburch - - & ad hoc nos nostrasque possessiones de Adilboltshoven dicto Monasterio contiguas presentibus obligamus.

Ut autem hec maneant firmiora hanc paginam figillo Domini mei & meo Magistre & conventui tradidi communitam. Nos C. Comes de Vriburch emptionem & venditionem fupra fcriptam ratam habentes

Ego G. Senior de Baden sigillum proprium non habens sigillo B. filij mei contentus sum. Nos Vol. & G. sigillo patris nostri B. presentibus usi sumus. Acta sunt hec in Mülnhain Anno MCCLXVI. Kal. Jun. Presentibus Rudolfo de Valchenstain Schulteto in Nuwenburch milite, Rudolfo de Wilere &c.

# CXLV.

HENRICI COMITIS DE VURSTENBERCH LITERÆ QUIBUS FRATRES QUOSDAM MINORES IN CASTRUM SUUM VILLINGEN AD INSTITUENDUM IBI ORDINIS HUJUS MONASTERIUM MITTI ROGAT.

## CIRCA ANNUM MCCLXVII.

Ex Archivo Furstenberg.

Viro religiofo discreto ac in Domino per omnia reverendo Fratri Alberto ministro Fratrum minorum Alemannie H. Comes de Vürstenberch, quicquid potest amicicie, obsequij & honoris. Vestre paterne discretioni presentibus omni qua possumus instantia supplicamus, quatenus Fratres vestri Ordinis ad ampliandum cultum divini Nominis, &

animarum Salutem in Domino promovendam, ad Castrum nostrum Vilingen pro recipienda & edificando ibi domo, ad usum vestri Ordinis, velitis transmittere propter Deum. Ut autem peticioni nostræ in hac parte savorabilibus annuatis, tenore vos presentium securamus, quod omnia jura & Libertates, sive statuta & consuetudines vestri Ordinis savore benivolo prosequentes, in nulla unquam parte ledemus, vel minuemus, & quantum in nobis est bona side omnia illibata custodiemus, & observabimus, & faciemus a nobis subditis observari. Omnes etiam areas in eadem villa habitas & habendas pro vestris edificijs construendis damus in perpetuum omnimode Libertati.



### CXLVI.

HENRICI COMITIS DE VÜRSTENBERCH ET UXORIS
EJUS AGNETIS CHARTA LIBERTATIS NOVO FRATRUM
MINORUM IN VILLINGEN MONASTERIO
CONCESSÆ.

### ANNO MCCLXVIII.

Ex Archivo Fürstenbergensi.

Iniversis presens scriptum inspecturis H. Comes de Vürstenberch falutem cum notitia subscriptorum. Que aguntur in tempore ne tabantur cum tempore, litterarum solent testimonino consirmarj. Noverint igitur presentes & posterj, quod Nos & Agnes Uxor nostra Comi-

tiffa, cultum Dei ampliare cupientes, pro nostra & nostrorum predecessorum ac successorum falute, Fratres minores vocavimus cum multa precum Instantia ad Villam nostram Vilingen, consensu & peticione civium dicte ville comuniter accedente. Obligantes nos eisdem Fratribus tenore presentium, & assecurantes, quod omnia jura & libertates sive statuta & consuetudines sui ordinis, savore benivolo prosequentes, in nullo unquam parte ledemus vel minuemus, & quantum in nobis est, bona side omnia illibata custodiemus & observabimus, & faciemus a nobis subditis observari. Omnes etiam areas in eadem villa habitas & habendas, cum via inter murum nostre Civitatis & ipsis areis contigua, pro sepedictorum Fratrum habitatione necessarias, damus in perpetuum omnimode libertatj. Et ut hec sirma & illibata permaneant, presentes litteras munimine Sigillorum nostri ac dictorum Civium roboramus. Datum in prenotata Villa Vilingen, Anno Domini M. CC. LXVIII. Dominica prima post Octavam Epyphanie.

(L. S. penfilis.)

(L. S. pensilis.)

## CXLVII.

EXCERPTA EX EMICONIS COMITIS LEININGENSIS
LITERIS AD HEINRICUM ARGENTINENSEM EPISCOPUM,
QUIBUS SELSAM SE A MARCHIONE PIGNORIS
NOMINE SUSCEPISSE ASSERIT.

### ANNO MCCLXVIII.

Ex Wenckeri appar. & instructu archivorum. pag. 178.

Venerabili Domino suo & precordiali Domino suo Episcopo Argentinensi. E. Comes de Liningen debite fidelitatis obsequium semper promptum. Noverit vestra pietas, me memorie reduxisse, quod vos, Dominus meus Spirensis, & Dominus de Fleckenstein, muros & sossata Civitatis Selsensis destruere & complanare promisists, & deinde domos & homines ibidem residentes desendere & tueri. non desendistis, immo ipsam Civitatem funditus destruere permisistis. & quia videbatur michi quod ipsam impune curaretis, ad petitionem militis de Bannacki, ratione cujusdam pecunie a Marchione sibi persolvende eam suscepi nomine pignoris, hoc modo ipsam promittens desendere & tueri. non credebam hoc vestre gratie displicere. sed si, quod absit, contra vos in hac parte aliquid adtemptum, ad vos breviter veniam, & omnia sinistre adtemptata revocabo & emendabo totaliter, juxta vestre beneplacitum voluntatis.

## CXLVIII.

RUDOLPHI MARCHIONIS LITERÆ AD ARGENTI-NENSEM CIVITATEM, QUIBUS DE SELSA DESTRUCTA CONQUERITUR.

## CIRCA ANNUM MCCLXV-III.

Ex Wenckeri appar. & instr. archiv. pag. 179. & Laguille histoire d'Alsace, Preuves pag. 45.

Rudolfus Dei gratia Marchio de Baden. Burgimagistro Civium, Consulibus, ac universis Civibus Argentinensibus servitium & salutem. Licet inter treugas quas assinis noster dilectus E. illustris Comes de Liningen inter nos & vos observandas statuit, nostrum opidum Selse, per vestros homines rapinis & incendiis sit destructum ipsas Treugas volumus prout honorem nostrum condecet sicut promisimus sirmiter observare, considentes de vobis quod ad omnem injuriam sive Dampnum nobis illatum satisfactionem nobis debitam porrigatis. Datum in castro Liebenecke (a) seria sexta post Octavum Purisicationis btæ. Virginis.

<sup>(</sup>a) Idem hoc castrum cum vico Würm, de cujus adquisitione Chartam CXLIII. fupra produximus, nunc possident L. B. Leutrum ab Ertingen quorum majores illud anno 1499. sub territorialis subjectionis & feudi lege a Christophoro Marchione acceperunt.

## CXLIX.

HEINRICUS COMES FURSTENBERGENSIS CURIAM VENDIT CONSENSU FRATRIS SUI GOTFRIDI ET AGNETIS UXORIS.

### ANNO MCCLXX.

Ex Archivo Fürstenbergensi.

niversis Christi sidelibus presentem paginam inspecturis, Hainricus Comes de Urach Dominus in Fürstenberg, amiciciam suam & omne bonum. Noverint universi presentes & posteri, quibus nosse fuerit opportunum, quod nos H. Comes de Virstenberg. Curiam nostram sitam aput Capellam Sancti Nicolaij cum omnibus appendicijs, agris, pratis, jugeribus, & ceteris quibuscunque attinentijs, pleno jurė manulibera vendidimus, pro fumma pecunie XXX fex marc. argenti dilectis in Christo sororibus Ite Magistre, & Conventuj. dictis de domo patrui, ut autem predicta vendicio per nos libere facta ratification haberetur, consensum heredum nostrorum videlicet Domini Comitis Gotfridj fratris nostri Canonici Constant. Ecclesie. nec non honorabilis Domine Agnetis uxoris nostre, placuit adhiberi, de quorum manibus dicta Curtis cum suis prediis prefatis Ite Magistre & Conventui nobis presentibus, & volentibus, omni cessante Calumpnia, suit libere resignata. Ne autem super hoc Contractu, juste vendicionis & libere, non fœdali titulo, seu paterne hereditatis Justo patrimonio ipsis in posterum prejudicium aliquot generetur, predictam paginam postularunt, nostro

figillo & Comitis Gotfridi & universitatis de Vilingen fideliter roborari. Acta sunt hec anno ab Incarnatione Domini M. C. C. LXX. post festum Purificationis Beate Marie Virginis. & hii testes huius rei Wnh. patruus. Cunradus Stahellinus. Senior. H. Villicus de Gruningen. H. de Vokkenhusen. H. Sollo Senior. Burk. Wand & filius suus: : Woller. Viricus dictus Bube. Burk. de Stokka. Bernh. Haimburg. P. dictus Herolt. Walth. der Nunnon. P. Scultetus. & Otto. & H. fratres sui. & alij quam plures, side digni.

## 

## CL.

D. DE ROTINBERC HOMINES ABBATIÆ S. BLASII IN RIEDEREN A JURISDICTIONE SUA LIBEROS PRONUNTIAT.

### ANNO MCCLXX.

Ex autographo Abbatia S. Blasii.

Omnibus hanc paginam inspecturis. Nobilis Vir D. miles de Rotinberc notitiam subscriptorum. Noverint omnes & singuli, quos nosse fuerit opportunum, quod dum Reverendi in Christo A. Abbas & Conventus monasterii Sancti Blasii & Magister dictus Spulo de Constant. Advocatiam villæ in Riederen à Nostris Nepotibus V. O. & L. Nobilibus de Rætilleim sumtibus suis legaliter conquisissent. Et nos homines ejusdem ville ad Judicium nostrum ad Curiam Tegernowe quorundam persuasionibus minus bonis compellere niteremur,

& fuper hoc inter Dominos predictos & nos questio moveretur, demum prudentiori usi consilio, quia cognovimus, quod nullum nobis jus in prefatis hominibus ville in Riederen aliqualiter competebat, promittimus & presenti pagina protestamur, quod dictos homines non volumus nec debemus deinceps per judicia nostra vel aliter pregravare. In quorum omnium evidentiam hanc paginam eximie conscriptam sigilli nostri munimine roboramus. Datum apud Rotenlein anno Domini MCCLXX. Indictione XVI, non. Jan.

(L.S.)

## All was to be a supplemental and the supplemental a

## CLI.

DIVISIO HEREDITATIS PATERNÆ ET MATERNÆ INTER EGENONEM ET HEINRICUM FRATRES, COMITES FRIBURGENSES.

## ANNO MCCLXXII.

Ex autographo Bada - Durlacensi.

In Gottes namen Amen. Wir Grave. Egen. vnn grave. Heinrich. gebrvdere von Friburg, tvn kvnt allen den die disen brief sehent oder hörent lesen. daz wir alsvs gescheiden sin. vmbe vnser eirbeteil. das vns von vatter vnn von muter angeeirbet ist, daz mir graven. Egen. Friburg ist worden. vnn alles daz darzu höret. So ist mir graven. H. worden.

Baden. (a) vnn Newenburg. vnn alles daz darze höret. vnn scheidet den teil, der bach ze Heitersheim. also. swas obewendig dez baches ist, daz höret ze Baden, swas nidewendig ift daz höret ze Friburg. ane daz gvt ze Tonfol. dez han ich grave H. mich nvt verzigen. Zv dem teile so ist mir graven. H. worden. Husen. in Kinzgental. vnn alles daz darzv höret. vnn haben gemeine man unn dienestman. vnn silberberge. vnn alle die anesprache, die wir an dehein gvt han, die han wir och gemeine. So vergihe ich grave E. daz ich alle die gvlte gelten sol. die min vatter gelten solte. vnn sol vnser iedwedere lösen sin gvt, daz ime ze teile worden ist, vmbe daz es stat. So vergihe ich Grave E. daz ich mich verzigen han dez vorgenanten gvtes. Baden. Newenburg. vnn Husen. vnn alles daz darzv höret. So vergihe ich Grave H. daz ich mich verzigen han Friburg vnn alles des gvtes, daz dazv höret. Vn han ich grave E. gesworen, daz ich minem Brudere graven H. umbe Nuwenburg helfe criegen. ane allers lahte geverde. vnz ime die stat wider wirt. vnn als ob der crieg min eigen were. Vnn daz dis stete belibe iemerme. darumbe han wir vnser ingesigele an diesen brief gehenket. Ze einri hantve sti. vnn ze eime steten vrkunde. So sin wir gezuge dirre vorgenanten Schidunge, grave. Rvo. von Habeschburg, grave. H. von Furstenberg, unn C. der Senger von Liechtenberg. grave. C. von Friburg, tumberre ze Kostenze. Her. D. von Rotenburg. der Schultheisse. vnn die vier unn zwenzig von Friburg. unn henken darvmbe vnser ingesigele an diesen brief. An dirre schidunge was, her. Eb. von Luppfen. grave. H. von Sulz. her. C. Wn. von Hadestat. her. Jo. von Blumenberg. unn andere unser dienestmanne gnuge. die vier

<sup>(</sup>a) Hodie Badenweiler.

vnn zwenzig vnn ander die borger von Fribvrg. Diz geschach ze Fribvrg dez iares, do man zalte von Gottes geborte, zwelf hondert. vnn zwe vnn siebenzig iare. An dem Samstage vor sante Jacobes tage.

Nota. Cum membrana hac conspirant, quæ refert Albertus Argent. Chron. pag. 99.

## CLII.

RUDOLPHI I. MARCHIONIS DONATIO COENOBIO

### ANNO MCCLXXII.

Ex Gamansii Msct.

res mundanæ cum mundo transeunt, nec coronam possunt reddere quam promittunt, igitur constare volumus præsentium inspectoribus universis, quod nos divina gratia adspirante ad laudem Dei & matris nostri Salvatoris lampadem in sacro Sancto cænobio Godougiensi ordinis S. Benedicti, ante altare B. Virginis illibatæ lucere statuimus, in remissionem omnium nostrorum peccaminum ac etiam nostrorum progenitorum, ut videlicet lampadis splendor diem atque noctem illuminet, in omnes horas, & ad hujus luminis impetrationem dicto cænobio duo talenta hallensium de villa nostra novali sive Neüreüth annis singulis dari statuimus de nostris censibus villæ dictæ &c. Consitemur etiam in his scriptis nos legasse ad subsidium dominorum & adlaudem Virginis Dei ma-

tris minutam decimam villæ nostræ Linckenheimb in omnes annos eorum usibus profuturam; ne autem dominis aut cænobio sæpe dicto, de nostris successoribus aliqua calumnia possit imposterum suboriri præsentem cedulam signavimus & eam habere nostri sigilli sacimus sirmitatem. Acta sunt anno Domini MCCLXX. secundo, in castro Grecingen Fer. 4. festo quatuor temporum, circa sessum Sancti Apostoli Matthæi.

# CLIII.

RUDOLPHUS MARCHIO BADENSIS CONCILIATUR
CUM 11S, QUI MUNITIONES SELSE ET SELDENOWE DESTRUXERANT.

## ANNO MCCLXXIV.

Ex Cod. dipl. membr. Civit. Argent. de Anno 1370. Fol. (a)

Nos Rudolphus Marchio de Baden ad universorum notitiam volumus pervenire publice profitentes, quod nos universis ad devastationem munitionum nostrarum Selse & Seldenowe cooperantibus qui ex jussu & mandato serenissimi Domini nostri Rudolphi Romani Regis ad hoc venerunt, videlicet E. & F. Comitibus de Liningen, H. Comiti & filiis suis, W. et E. Comitibus de Geminiponte, domino Ph. de Bonlandia, domino H. de Fleckenstein, Hundi, H. fratri suo Store Symoni

<sup>(</sup>a) Legitur quoque hæc Charta in Wenckeri appar. & instruct. archiv. p. 180.

Symoni Civibus Argent. ac toti Civitati nunc & imposterum de hujusmodi commisso, de quo prædictum est, sirmam reconciliationem dedimus promittentes nihilominus in hiis scriptis, quod nos si quid contra quemquam a tempore creationis serenissimi domini nostri Rudolphi Romanorum Regis indebite acceptavimus coram eodem domino nostro rege cum requisiti suerimus, universis justitiam faciemus, ita quod & ipsi nobis justitiam ibidem de eis, si qua contra ipsos nobis proponere competit, e converso facere sint parati. Datum anno domini MCCLXXIV. Dominica proxima post sestum S. Jacobi Apostoli. In cujus facti evidentiam nostro sigillo roboravimus presens scriptum.



## CLIV.

URBIS BRISACENSIS JUS CIVILE A RUDOLPHO I.

IMPERATORE DEFINITUM.

### ANNO MCCLXXV.

Ex autographo Brisacensi.

RUDOLPHUS Dei gratia Romanorum Rex, femper Augustus, regiæ Majestatis ordinatio de qua leges manant, per quam consuetudines subsistent, subscripta Jura suis contradidit incolis, ut his contenti pacatam vitam habeant eorumque contemptores legum examine punian-Cod. Dipl. K k

Si quis infra bannum burgi Brifack homicidium commiserit capite plectetur. qui si effugerit, domus ejus funditus destructur, & infra annum non reædificabitur, omnisque possessio ejus tam mobilium quam immobilium infra bannum burgi Brifach sita nostræ cedent potestati, nec unquam regressus ei in civitatem concedetur, finito anno heredes eius tres libras Judici, & decem nobis persolvent, & licentiam reædificandi habebunt, si vero ad Judicium veniens se innocentem dixerit nisi per duellum convictus fuerit expurgatione præstita, liber & indempnis erit. Quacunque etiam hora noctis vel diei de homicida judici querimonia fuerit oblata continuo judex per sonitum campanarum Universitate Civium convocata, Judicium sicut præscriptum est faciet de ipso. Si quis auxilium evadendi homicidæ præstiterit pæna plectetur, quâ reus puniendus erat, præter hoc quod fine pulfatione campanarum judicium de ipso fiet. Quod si auxilium sugienti præstitisse negaverit, nisi similiter per duellum convictus fuerit, expurgatione præstita absolvetur. Si quis infra bannum burgi aliquem vulneraverit manu plectetur, & tanquam homicida fine spe redeundi a Burgo ejiciatur. Si autem ad Judicium quod sonitu campanarum sicut de homicida sieri debet, veniens, fe fecisse negaverit nisi duello convincatur expurgatione præstita absolvetur. Si Cives Burgum aliqua occasione communiter exîerint, pacem quam in burgo tenebant, eundo, redeundo inviolatam fervabunt; & violatam eo modo quo in Burgo emendabunt. Quicunque prædictum Burgum inhabitantes Cives loci, bannum burgi exferint præterquam in Negotio Civitatis, & alter alterum occiderit vel vulneraverit tres folidos Judici, & tres injuriam passo emendabit. nisi fortè evidens & notorium fuerit quod prius inimicitias fibi gefferit, verba falutationis sibi denegando, Tunc enim judicium quod de homicidis & vulneratoribus fuprascriptum est de ipso sumetur. Quicunque prædictum Burgum inhabitant viri & fæminæ tanquam ejusdem conditionis matrimonium contrahent, & fæminæ ficut Viri in hæreditatem fuccedunt parentum. Si qui duellum inîerint, loricati & duobus gladijs muniti pugnabunt, qui in duello victus fuerit arma fua judici refignabit, vel pro quolibet genere armaturæ tres libras componet. In burgo Brifach fingulis annis duodecim eligentur qui de communi utilitate fideliter disponent, Quorum si Aliquis pro judicio munus exegerit vel exactum receperit, & de hoc per duos suos complices convictus fuerit, dejicietur a confortio ipforum, nec in perpetuum ad burgi confilium admittetur, qui duodecim etiam hoc honore fruentur, ut si quis advena domum cujusquam eorum hospes intraverit, quamdiu secum steterit hospes a nemine in judicio Brifacensi super aliquo debito debeat conveniri. Vnusquisque etiam eorum liber erit anno illo duorum folidorum cenfus nostri qui ab omnibus Burgensibus prædicti Burgi nobis annis singulis debentur. Si quis Burgensium infra burgum vel extra nostram gratiam demeruerit, non eum in persona vel rebus offendemus, nisi prius legitimis inducijs citatum, & ordine judiciario convictum, vel confessum, pro gratia vero nostra recuperanda decem libras nobis, judici tres, & ei quem læsit tres perfolvet, postquam vero victus vel confessus fuerit, statim judex de bonis fuis ad valorem earundem fedecim librarum fub nostra custodia sequestrabit, inducias tamen habebit pro nostra gratia recuperanda sex hebdomadarum & trium dierum quibus expletis, si gratiam nostram non fuerit confecutus, omnia bona fua in banno burgi Brifach fita, no-

stræ cedent potestati, quod si judex alicujus odii occasione se sibi gravem reddiderit a burgo recedendo, vel alias fe fubtrahendo ut fibi nomine nostro dicta pecunia infra debitum terminum non solvatur, reus ipsam pecuniam in manus eorum duodecim qui de consilio fuerint, nomine nostro offeret, & sic gratiam recuperabit. Si quis infra bannum burgi aliquem burgenfium armata manu invaferit, five percutiat, five non, gratià nostrà carebit; Si quis aliquem burgensium ad terram dejecerit, a nostrà gratia sit alienus. Si quis infra bannum burgi aliquem de burgenfibus propria domo vel aliena malignandi animo quod vulgo dicitur Heimbsuchen, quæsierit, gratia nostra carebit; Si strepitus vel tumultus ob incendia, rixas, vel ob aliquem alium cafum emerferit, quicunque illic arma aliqua gestaverit, præter clypeum, ferreum pilleum, & securim, tres libras judici emendabit, nisi guerra vel insultus hostium in bannum provenerit, & ad resistendum eis communiter exierint. Si quis alteri probrosè conviciatus fuerit, Judici decem Solidos, universitati Burgenfium decem, & convitia passo decem persolvet. Si quis incola hujus burgi egestatis causa vel alia necessitate a burgo recedere voluerit, libere recedat. Infra burgum Brifach & Argentinensem civitatem nullus erit portus qui vulgo dicitur Ladistatt nisi apud Brisach, ab exactione thelonei burgenfes per nostri Rheni districtum absolvimus, infra Rheni nostri terminos sub nostri conductus securitate negotiabuntur, omnes homines statuta burgi secum volentes servare recipient. Quod si forte alicujus proprium hominem receperint, si ante annum expletum a die receptionis suæ a suo domino repetatur, & suus esse jure debito comprobetur, eidem domino fuo reddetur; post annum vero expletum, dictus dominus si in provincia fuerit, repetendi nullam habeat facultatem. Quidquid infra ambitum Rheni fupra Brifack ad duo miliaria & inferius ad unum fuerit Rheinfällig ad ipfum burgum pertinebit, præterea fupradictis civibus de Brifaco ex libertate regia concedimus, ut possint habere foeuda & possidere secundum consuetudinem seudorum. Item ipsis civibus omnes honestas & rationabiles consuetudines consirmamus jure Imperii in omnibus supradictis excepto. ut autem hec omnia inviolabiliter observentur, præsentem paginam conscribi, & regiæ Majestatis sigillo secimus insigniri, statuentes ut nulla persona humilis vel alta his nostris statutis obviare præsumat, ad majorem etiam consirmationem hi, qui aderant testes subscripti sunt, Venerabilis Henricus Tridentinus Episcopus, Illustres Albertus Saxoniæ & Philippus Carinthiæ Duces, Marchio de Hachperch, Burgardus de Hoënberch, Everardus de Catzinnellenboge, & Henricus de Vriburch Comites, Walterus de Clingen, Viricus de Rapoltsteine, Rudolphus de Hewin, Hesso de Vsenberch, & Burcardus de Horburch nobiles.

Signum Domini Rudolphi Romanorum Regis Invictissimi

Acta funt hæc anno
Milesimo Ducentesimo
Indictione tertia. Re (Locus monogrammatis)
Romanorum rege Se
secundo. Datum apud
ptembris seliciter

Dominicæ Incarnationis Septuagesimo Quinto, gnante Domino Rudolfo renissimo anno regni ejus Brisack octavoKalend.Se-Amen.

## CLV.

DIPLOMA RUDOLPHI I. IMPERATORIS PRO AB-BATIA TENNEBACENSI.

### ANNO MCCLXXVI.

Ex Tabulario Tennebacensi.

UDOLFUS - - Rex Romanorum - - cum inter religiosos viros - - Abbatem & Conventum de Thennebach Cifterc. Ordinis dilectos & devotos nostros ex una, & fideles nostros fratres de Keppenbach ex parte altera fuper quibusdam aquis, pascuis ac aliis moveretur longo tempore materia questionis & ejusdem questionis disceptatio in presentia plurimorum fuerit ventilata, tandem ad nostre celsitudinis audientiam extitit devoluta. Sed quia nos hujusmodi Discussioni - & Decisioni intendere personaliter nequibamus, nobili viro H. Marcgravio de Hachperg & - - - Sculteto de Brifach dilectis fidelibus nostris, in hac parte vices nostras duximus committendas. Postmodum verò cum predictus Marchio memorate questioni intendere non valeret, predicti - - - Abbas & Conventus de Tennibach & dicti fratres de Keppenbach concorditer & uniformiter in predictum Scultetum de Brifach compromiferunt, eligentes ipsum nomine arbitri in predictis, promittentes fideliter ex utraque parte suo stare arbitrio in hac parte. Idem verò Scultetus inquirens apud prudentes viros ydoneos, nec non fide dignos fuper predictis omnibus diligentius veritatem, tandem memoratas partes secundum formam quarundam litterarum patentium concordavit: Nos verò qui bonum pacis diligimus, & ex regalis equitatis juftitia affectare debemus, predictum arbitrium & Complanationem Difcordie secundum quod in patentibus Litteris continetur ratam & gratam habentes presentis scripti patrocinio communimus apponentes nostre majestatis Sigillum - - Datum Hagenowe XIIJ. Kal. Maij. Indict. IIIJ. anno Domini M. CC. LXXVI. regni verò nostri anno tertio.

# CLVI.

MARCHIO HEINRICUS II. DE HACHBERG CAPI-TULO MAJORI CONSTANTIENSI ABBATIAM TENNEBACENSEM COMMENDAT.

## ANNO MCCLXXVI.

Ex Tabulario Tennebacensi.

Venerabilibus in Christo Dominis Preposito-Decano ceterisque Constant. Ecclesie Canonicis Heinricus Marchio de Haberg cum omni reverencia & obsequio paratam ad quelibet beneplacita voluntatem. Quoniam Dominus ac pater noster bone memorie Heinricus Marchio religiosis in Christo viris Abbati & Conventui de Thennibach ordinis Cysterc. pro remedio anime sue ac omnium progenitorum suorum curiam suam sitam in villa Muosbach cum omnibus ejusdem curie appendiciis & specialiter

cum jure patronatus ecclesie prefate ville contulit, ea videlicet intentione, ut fructus prefacte ecclesie ad mensam eorundem Dominorum perpetuo deservirent; in cujus curie corporali possessione nunc sunt & multo tempore jam fuerunt, nullam tamen adhuc gratiam in ipfa funt ecclesia consecuti. Cum igitur ad presens in dicto Monasterio Thennibacensi fuperexcreverit numerus personarum Deo ibidem continue militancium ac gravi debitorum pondere domus eadem sit oppressa, vobis universis & fingulis fupplicamus cum ipfis & pro ipfis monachis monafterii memorati cum affectu omni precum instancia qua valemus, quatenus intuitu Dei ac pretextu nostre dilectionis & servicii perpetui oppressionem dicte Domus misericorditer considerantes vestro favore consilio & auxilio ipfis ficut vestri indiguerint prodesse dignemini, affistere & favere, ut fructus prefate ecclefie in Muosbath ufibus eorundem monachorum specialiter deputentur. tantum in hoc casu pro nobis facientes ut nostras fibi apud vos preces fenciant profuisse. & ut vobis ad quelibet simus serviciorum genera promptiores. Et in evidenciam premissorum presentes vobis litteras misimus sigilli nostri Karactere consignatas. Datum Hahberg Anno Domini M. C.C. L.X.X. fexto VIII, Idus Julij.

## CLVII.

MARCHIONIS HEINRICI II. DE HACHBERG, LANDGRAVII BRISGOVIÆ LITERÆ, DE CIVITATIS FRI-BURGENSIS IMMUNITATE A JURISDICTIONE LANDGRAVIALL

### ANNO MCCLXXVI.

Ex autographo Friburgensi.

A llen den die disen Brief ansehint oder horint lesin den kunden wir der Margraue Heinrich von Hahperg der Lantgraue ist in Briscowe daz die Burger von Vriburg in Briscowe vor vns an eime offinne lantgerichte wurden angesprochen umbe jr Vriheit, vnde daz su da behuben, daz du statte ze Vriburg gevrite ware von Kunge vnde von Keiser, alse si ze rehte solti. Vnde daz su vor nieman ze rehte stan sulin wande vor jrme Herren oder vor dem der an siner steitte rihter ist. Dis behuben su vnde bezugeton vor vns an eime offinne lantgerihte ze Osmenningen mit Riterne vnde mit andiren Luten, alse jnen da mit rechtir urtheilde wart jrteilet. Da vil eideler lut warin, Ritter, Burger, vnde och geburon. Vnde haruber ze einem Vrhunde, vnde ze einer Bezugunge dierre Warheit, so hein Wir jnen disen Brief gegebin, vnde besigelte mit vnsirme Ingisigel, vnde beweistet. Vnde beschah och dis an der Mitchun Cod. Dipl.

nah sant Gallen mes des Jares do man zalt von Gottes Geburte zweilfhundert Jar, unde sehsu, unde sibinzigge.

Nota. Libertatem hanc Friburgensis Civitatis, soli Sculteti sui judicio obnoxiæ, Albertus I. Imp. die Sat. ante S. Bonisacii 1301. ad Heidelbergam renovavit, rogante Friderico, Episcopo Argent. Servatur Diplomatis quoque hujus autographum in tabulario Friburgensi.

## CLVIII.

RUDOLPHUS I. MARCHIO VERONENSIS (BADENSIS)

CONSENSU FILIORUM SUORUM PARTHENIO LUCIDÆ

VALLIS DECIMAS IN ETHENINGEN

CONFERT.

## ANNO MCCLXXVII.

Ex tabulario Bada - Durlacensi.

Nos Rudolphus Dei gratia Marchio Veronensis, Dominus de Baden, tenore præsentium prositemur & constare volumus universis præsentibus & suturis, quod nos accedente consensu Hermanni Rudolphi, Hessonis & Rudolphi, filiorum & heredum nostrorum medietatem decimæ in oppido Ettlingen, quæ à retro actis temporibus nobis & nostris progenitoribus attinebat, & competere videbatur, in personas religiosas, Abbatissam videlicet, & conventum Sanctimonialium Lucidæ vallis ordinis Cisterciensis Spirensis Diœcesis, ob devotionem, quam

ad ordinem habemus, transtulimus bonâ & liberâ voluntate, &c. Teftes Cunradus & Rudolphus fratres nobiles de Rossewag, Rheinhardus Kymo de Baden, Dietherus Rodarius &c. Ut hæc robur habeant firmitatis sigilla, nostrum videlicet & soceri nostri Domini Othonis Senioris de Eberstein præsentibus sunt appensa. Datum & actum in oppido Besenkeim. Anno Domini MCCLXXVII. Idus April.

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

## CLIX.

EXCERPTA EX CHARTA, QUA HERMANNUS VII.

MARCHIO EJUSQUE FRATRES RUDOLFUS ET HESSO

CASTRUM LINDENFELS IN COMITEM PALATINUM

TRANSFERUNT.

### ANNO MCCLXXVII.

Ex collectione diplomatum Würtembergica, in caussa equestri edita, Reichsstandische Archival Urkunden dicta, P. I. Sect. III. Cap. IV. pag. 449.

Nos Hermannus, Rudolphus, & Hesso, Marchiones de Baden, præsenti scripto prositemur & notum facimus presentibus & suturis hanc literam inspecturis, quod magnisico principi Domino, & Avunculo meo charissimo, illustri Lodouico Comiti Palatino Rheni Duci Bavariæ, castrum nostrum Lindensels quod titulo proprietatis nos respiciebat & quod a patre nostro in portione debita nobis cessit, qui nobis idem castrum cum suis attinentiis, nec non alia bona sua, secundum ius & consuetudinem terra tra-

didit & donavit liberaliter, perpetuo possidenda cum hominibus maioribus & minoribus cujuscunque conditionis vel sexus existant, &c.

## ĈLX.

HENRICI MARCHIONIS HACHBERGENSIS LITERÆ

DE ADVOCATIA IN BLANSINGEN, MONASTERIO

OLSPERGENSI DATÆ.

### ANNO MCCLXXVII.

Ex autographo monasterii Olspergensis. Extat apud Herrg. n. 565. sed non exacte.

Nouerint universi audituri tenorem presentium, vel visuri. Nos Heinricum Marchionem de Hachberc, ad preces inclite domine nostre (a) Regine, dilectis in Christo Abbatisse & conuentui monasterii in Olsberc Ordinis Cisterciensis Basiliensis diœcesis, in hoc scripto sideliter permissse, quod de universis bonis, seu possessionibus suis in villa dicta Blansingen siue in territorio dicte ville sitis, quorum jus advocacie ad nos spectare dinoscitur, in duobus Maltheris siguli, & una psoma vini rubei, nomine dicte advocacie nobis, & nostris successoribus annis singulis presentandis contenti esse simpliciter debeamus. Ita, quod in perpetuum nec per nos, nec per nostros successores, a memoratis sanctimonialibus ratione sepesate Aduocatie, preterquam prescriptum frumentum & vinum, vt dictum est, nobis an-

<sup>(</sup>a) Romanorum. Herrg.

nuatim donandum, nichil penitus exigatur, aliquatenus aut recipiatur. In cuius rei testimonium, presentes ipsis dedimus litteras sigillo ipsius domine nostre Regine & nostro pariter sigillatas. Et nos. A. Dei gratia Romanorum Regina, ad petitionem ipsius Heinrici Marchionis de Hacherc, Ananculi nostri diletti, sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Datum Rinvelden anno Domini M. CC. LXX. VII. seria secunda proxima ante Carnisprivium.

(L. S.)
majestat. Annæ Romänorum Reginæ.

(L. S.) Heinrici Marchionis de Hachberg.

# (SEPREPARTER PROPERTOR PRO

# CLXI.

EXCERPTA EX RUDOLPHI I. IMPERATORIS CONFIRMATIONE IMMUNITATIS CIVITATUM VILLINGEN, FÜRSTENBERG, HASLACH &c. A FORÓ EXTRANEO.

## ANNO MCCLXXVIII.

## Ex Archivo Fürstenbergensi.

Supplicante itaque nostræ Majestatis Culmini Viro Henrico Comite de Fürstenberg, nostro Consanguineo, Imperii fidelissimo, ut cum Villingen, Fürstenberg, Haslach, Dornstetten & alia sua oppida, quæ-

cunque Patris sui & Ducis de Zehringen, (a) aliorumque Progenitorum fuorum temporibus, qui eadem legitime possederunt & prædecessorum nostrorum Imperatorum & Regum Romanorum illustrium indulto tali gavifa fuerunt libertate feu immunitate, quod nemo Civium oppidorum prædictorum utriusque fexus extra oppidum fuum potuit vel debuit coram Judice aliquo extraneo conveniri fibi fuisque civibus & oppidis prædictis libertatem seu immunitatem hujusmodi innovare, & confirmare de benignitate Regia dignaremur. Nos ipsius Comitis Henrici, qui se nostris & Imperil Servitiis præ cæteris hactenus fidelius & irremissius applicabat, & adhuc applicat inceffanter, precibus inclinati, libertatem seu immunitatem prædictam sibi suisque Civibus & oppidis prænotatis innovamus, & confirmamus præfentium testimonio literarum, volentes & auctoritate Regia firmiter inhibentes, ne quis Civium oppidorum prædictorum, coram alio quo, quam oppidi, in quo refidet, Judice, five realis, five personalis, five alia quæcunque contra ipsum actio intentetur, stare judicio compellatur, sed si quis contra ipsos Cives vel eorum aliquem habuerit actionem, illum coram Judice, vel Schulteto oppidi ejusdem juris ordine profequatur . . . Datum in Castris apud Marchegge XIV. Kal. Sept. Indict, VI. Anno Dom. MCCLXXVIII.

<sup>(</sup>a) Duces de Zæhringen Comitum Fürstenberg, progenitores sunt per Agnetem, Bertoldi IV. siliam, quæ Egoni Comiti Urac, nupserat. Vid. Hist Zaringo-Bad. T.I. pag.

## CLXII.

JACOBUS DICTUS SERMENZER, CIVIS NEOBUR-GENSIS, PRÆDIUM A SOCERO SUO, HEINRICO DE HACHA; MILITE, ACCEPTUM, ET DOMINIO DIRECTO MAR-CHIONIS HACHBERGENSIS OBNOXIUM VENDIT.

### ANNO MCCLXXIX.

Ex archivo S. Blasij.

ch Jacob der Sermenzer ein Burger von Nuwenburg tuon kunt allen die disen Brief sehen oder hörent lesen das ich Burcharte von Eggenhein des erberen herren des Abbetes von S. Blesien Kenest han gegeben ze chofenne das guot das mir ware von minem sweher seligen hern Heinriche von Hacha einem Rittere und ets ouch ze Lene han von dem edlen Herrn dem Marchgrove von Hachperch und lid ze Schalsingen und ze Eggenhien und sol ime dasselbe guot ze litigeme eigene machen swenne der Marchgrove kumet ze lande darnach inwendich einen manode. sturbi aber der Marchgrove ich sol es ime lidigon von sinen erben. beschehi ouch bezalte icht ich sol es sinen erben vertigen. Beschehi ouch mir icht, min erben sullen es velleisten. Ift aber das ich es nicht mouch vertigen als hie oben an gescriben stat so sol ich ims oder sinen erben geben alt phunt phenigon au alle geverda. und han ime harumbe ze burgen gegeben hern Spanharten ein riter Johansen von Sept und Friderichen Brunn. swie ime dis nicht wirt gevertiget als ich es gelobt han, swenne si denne werden gemant so sullen si sich antwurten ze retter giselschefte in eines wirtes hus umbe veil guot effen unz alles das ich ime gelobet han werde geleist. Sturbi ouch des burgen eine. die andern sullen liesten unz ein andere an des stat werde gegeben. Vnd das dis stete belibe so han ich imo gegeben disen brief besigelten mit minem ingesigele. Dirre Brief wart gegeben noch Gottes Geburte Tusent jar Zewie hundert jar sibenzich und niun jar, maenendes nach des heiligen Bonisacij.

ALE COLORED EL COLORED

## CLXIII.

LITERÆ HEINRICI MARCHIONIS HACHBERGENSIS

DE COMMUNI QUATUOR VICORUM SUORUM AGRO,

DIETERICO ADVOCATO DE LANDECKE

CONCESSO.

### ANNO MCCLXXIX.

Ex autographo Tennebacensi.

ir Marcgrave Heinrich der edele Herre von Hahperg tuen kunt allen den die disen brief ansehent oder horent lesen daz mit unsern willen die ersamen lüte gemenliche von den vier dörfern von Malteringen. von Henbach. von Kunringen. von Mundingen. Dieteriche dem Vogete von Landecke verluhen hant en acker bi Schadelandecke . . . . Daz diz war si u. stete belibe so gen wir herüber unser offennen brief zem urkunde u. ze einer hantvesti u. mit unserme ingesigele besigelt u. wart der gegeben ze Hahperg des jares do man zalte von Gottes geburte zwelfhundert nünü und sibenzig jar an sante Cecilien tage.

## CLXIV.

RUDOLFI I. IMP. DECRETUM, AD PETITIONEM HEINRICI MARCHIONIS DE HACHBERG EDITUM, NE QUIS INTRA COMITIÆ CUJUSCUNQUE LIMITES ABSQUE COMITIS CONSENSU MUNIMENTUM ALIQUOD CONSTRUAT.

### ANNO MCCLXXIX.

Ex autographo Abbatice Tennehacensis.

Nos Rudolphus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus universis sacri Romani Imperii sidelibus presentes literas inspecturis volumus notum esse, quod nobis anno Domini M. CC. LXX. IX. Indicatione septima Vienne pro tribunali sedentibus, ad instantiam Nobilis viri H. Marchionis de Hahper, per communem omnium astantium sententiam est obtentum, quod nullus homo, qualiscunque conditionis suerit, in alicujus Comitis Comicia castrum vel municionem aliam qualemcunque erigere sive construere debeat, nisi prius ipsius Comitis super eo requisito beneplacito & obtento.

Quam sententiam utpote rite & racionabiliter latam approbantes & etiam confirmantes universis vobis inhibemus, ne quis Vestrum sententiam hujusmodi violet vel infringat. Datum Viennæ die & loco predictis regni nostrì anno sexto.

Cod. Dipl.

## CLXV.

HEINRICUS MARCHIO HACHBERGENSIS CEDIT PROPRIETATE FUNDORUM IN EGGENHEIM ET SCHALSINGEN DE QUIBUS JACOBUS DICTUS SERMENZER FUERAT A SE INVESTITUS.

## ANNO MCCLXXXI.

Ex archivo S. Blasij.

Henricus Marchio de Hahberch omnibus Christi sidelibus noticiam. Noverint universi quos nosse fuerit oportunum, quod nos intuitu divine retribucionis proprietatem fundorum quos excolit Burchardus Procurator Monasterij S. Blasij nigre silve Constantiensis diœcesis per Brisgaudiam constitutus sitorum in villis Eggenheim & Schalfingen de quibus fundis olim Jacobus dictus Zermez civis oppidi in Nuwenburch per nos extitit infeodatus viris religiosis divina permissione Abbati & Conventui Monasterij S. Blasij, jam dicti donamus - - verborum & gestuum adhibita sollempnitate quæ in hujusmodi negotiis solita est adhiberi. Renunciantes pro nobis heredibus nostris utriusque sexus omni exceptioni - - - -

In cujus rei testimonium presentem literam jam dictis Abbati & Conventui Monasterij S. Blasij damus. Datum apud S. Blasium Anno Domini MCCLXXXI. 3. Nonas Dec. Ind. X. presentibus Anshelmo Preposito de Burgelon. Magistro B. Rectore Ecclesie in Oberneggenhaim. Dicto Burner cive in Vriburch. Bertholdo Advocato de Susenburch & aliis.

## CLXVI.

RUDOLPHI I. IMP. PRIVILEGIUM CIVITATI FRIBURGENSI DATUM, UT JURIBUS CIVITATIS COLUMBAR. FRUERETUR.

### ANNO MCCLXXXII.

Ex autographo Friburgensi.

DUDOLFUS Dei gratia Romanorum Rex femper Augustus. Vniversis facri Imperij Romani sidelibus presentes litteras inspecturis, gratiam suam & omne bonum; In Regie dignitatis specula, divino munere constituti, libenter ad fidelium subditorum utilitates & commoda procuranda, folite benignitatis inclinamus intuitum, ut ceteri ex eo ad nos facrum Imperium devotionis & fidei fuscipiant intentivum. Noverint igitur tam presentis etatis homines quam future quod nos venerandi Heinrici Basiliensis Episcopi ordinis minorum principis & secretarij nostri dilecti, grata multum & placita pure devocionis infignia in quibus, nobis non infima delectatione complacuit, benignius intuentes, ad ipfius inftantiam, prudentibus viris, civibus Friburgenfibus in Briscowia tam presentibus quam futuris & ipsorum Civitati omnes gratias. libertates & jura, quibus civitas Columbariensis, & alie nostre ac imperij civitates, gaudere noscuntur, de Regali clementia concedimus, & de novo donamus, perpetuo possidendas. Insuper in gratie amplioris augmentum, predictis civibus, & ipforum civitati, omnia jura, confuetudines, libertates & gratias, quas usque ad hec tempora juste ac rationabiliter habuerunt, de plenitudine potestatis Regie confirmamus, & presentis scripti patrocinio communimus. Testes hujus sunt ven. H. Basiliensis Episcopus predictus. Illustris L. Comes palatinus Reni Dux Bawarie. principes nostri. Nobiles Viri. E. de Catzenellenbogen. Johannes de Spanheim. N: de Nassowe Comites. H. de Bappenheim, Marschalcus noster & alii quam plures. In cujus rei testimonium presens scriptum majestatis nostre sigillo justimus communiri; Datum Wormacie IIII. Idus Novembris. Indictione XI. Anno Domini M. CC. LXXXII. Regni vero nostri anno decimo.



## CLXVII.

OTTO EBERSTEINIUS PARTEM CASTRI VETERIS
EBERSTEIN, RUDOLPHO MARCHIONI VENDIT.

## ANNO MCCLXXXIII.

Ex autographo Archivi Badensis Rastadij.

ir Otte von Eberstein verjehen und thun kund allen den, die diesen Brief sehent oder hörent lesen, dass wir unserm Schwester Mann Rudolphe dem Marggraven von Baden und unser Schwester Cunigunde, seiner Würthin, für solche Ansprache, als unser vorgenante Schwester ahn uns hette, oder haben möchte, umb solch guth, das uns anerbete von Vatter und von Mutter, den Theil der Burge des alten Ebersteins, den unser Vetter Simon von Zweybrücken hatte, und den Wir demselben Simon mit rechtem Vrtheit und Gerichte han angewunnen, umb solchen Spruch, der geschehen ist, an dem Gesetzete, das zwischen unserem Vatter, uns

und ihm wardt gemacht, mit allem dem rechte, als Wir ihn vor Gerichte han erkoberet, gegeben han ohn alle Gefehrde. Wir nemmen aber uss alle die Mannlehen, die zu dem Theile, das Simon von Zweybrücken was, hörten, also dass Wir die sollen lyhen. Were aber, daß wir ohn Kindt, die uns erben solten, abegiengen, so sollent sie wider fallen ahn den vorgenannten Marggraven von Baden undt ahn sin Erben, dass diss von unsern wegen siethe blibe, des han Wir geschwohren uff den heiligen. Diss geschahe, da von Gottes Geburthe waren tusend jahr, zweyhundert jahr, achtzig jahr und drey jahr, ahn dem achten Tag nach St. Walburge Tage.

# CLXVIII.

OTTO COMES AB EBERSTEIN ALIAM PARTEM
CASTRI VETERIS EBERSTEIN AFFINIS SUO,
RUDOLPHO MARCHIONI BADENSI
VENDIT.

# ANNO MCCLXXXIII.

Ex autographo tabularij Bada - Badensis.

ir Otto von Eberstein verjehen und thun kund allen denen, die diesen Brieff sehen, oder hörend lesen, dass Wir unserm Schwester Mann Rudolphe dem Marggrave von Baaden haben zu kaufen geben den vierten Theil der Burge des alten Ebersteins, den Wir von unserem Vatter erbeten um 25. March minder dann 400. March löthiges Silbers mit solchem Guthe, als Wir an diesem Brieff benennen: Wir ge-

ben das Wyler dass man heisset Zelle, also dass man diss ledigen soll von der Wittwe zu Büre: Wir geben Ihm auch Feld, Wald, und was an dem Burge gelegen ist, biss an die Stadt, die da heisset das Rodesohl, Wir nehmen aber us bey Nahmen an diesem Briefe, den Wald der zu diesem Theil höret der Burge, den man heisset der Dickhe, Wir nehmen auch unser Lüth us, die uff den vorgenannten Guthe sitzen, dass diss steth und vöst blibe, und Wir In der Gütheren wehren nach rechte, darumen ist dieser Brieff besiegelt mit unserm Insigel, diss geschahe, davon Gottes Gebuhrt ware tusend Jahr, zweyhundert Jahr, drey und achtzig Jahr ahn dem achten Tag nach St. Walburg Tag.

# 

# CLXIX.

RUDOLFUS I. IMP. FILIO SUO NATURALI,
ALBERTO COMITI DE LOEWENSTEIN, DECIMAS
HEILBRONNÆ CONFERT IN FEUDUM.

# ANNO MCCLXXXIII.

Ex Tabulario Elector Palat.

Rudolfus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus universis facri imperij Romani sidelibus presentes Litteras inspecturis gratiam suam & omne bonum. Licet Regalis Liberalitatis assuentia nec non munisicentiæ plenitudo erga cunctos nostros subditos & sideles ad incrementum sidei amplioris lucide debeat elucere, tamen Naturæ Lex præcipit siliis ampliorem ceteris gratiam impartiri; sane cum erga nobilem virum Albertum Comitem de Loewenstein silium nostrum dilectum

fic vigeat nostra affectio paternalis, quod ipsius commodum nostrum proprium reputemus, sibi & Heredibus suis legitimis omnes decimas in Heylicprunne ad nos & imperium pertinentes concessimus a nobis & eodem Romano imperio perpetuo in feodum possidendas. Nulli ergo omnino Hominum liceat hanc paginam nostræ concessionis infringere vel ei in aliquo ausu temerario contraire, quod qui fecit, gravem nostræ Majestatis offensam se noverit incursurum. In cujus rei testimonium præsens scriptum exinde conscribi, & Majestatis nostræ sigillo secimus communiri. Datum Hagenowe X. Kal. Junij Indict. XI. Anno Domini M.CC.LXXXIII. Regni nostrì anno X.

Nota, Cum hac charta conf. aliam infra ad Annum 1298.

# PREPARE DE LE COMPANION DE LA 
# CLXX.

HERMANNI VII. MARCHIONIS CHARTA, QUA
REDITUS SUOS IN KNODELINGEN ET NUWERUTE
PRO XXVI. MARCIS ARGENTI
OPPIGNERAT.

## ANNO MCCLXXXIII.

Ex autographo Durlacensi.

ir HERMAN der JUNGE Marggraue von Baden dun allen den kunt, die disen Brief sehen alder horen lesen, daz wir dem Herren Peter von der Sconenegge von Strasburg versezet haben unser Gelt, daz wir haben ze Knodelingen (a) vnd ze dem Nuwerute (b) vmbe sehse vnd zewanzig marke lotiges Silbers mit dirre bescaidenheit, daz er alder sine erben von deme vorgenannten Gute von Osteren, die Inn koment vber Far nemen sullen drizen marke lotiges Silbers vnd darnach ze Sante Micheles Dage dem nehesten die anderen drizen Marke vnd haben ime daz gelobet mit vnseren driwen, daz Wir in noch sin erben an dem vorgenanten Gute nicht en irren mit kainer slahte dinge, Bi dirre vnsere Sazunge ist gewesen der Herre Hug der Voget von Wellehusen, Herre B. von Remechingen, H. Gerhart von Vbestat vnd Al. der Scriber. daz diz also vest vnd stäte belibe, dez geben wir dem vorgenanten Herren Peter vnd sinen erben vnseren ofenen brief, versigelt mit vnserem Insigel, dirre brief wart geben, do von Gottes Geburt gezalt waren dusent Far zewaihundert Far vnd driv vnd achzig Far, an Sante Gallen Dage.

(L. S. `

<sup>(</sup>a) Hodie Knielingen, vel, ut in documentis reperitur, Kniilingen.

<sup>(</sup>b) Hodie Neret, vterque Præfecturæ Caro'sruhensis vicus.

## CLXXI.

HEINRICIII. MARCHIONIS HACHBERGENSIS CHAR-TA, QUA MONASTERIO ADELHAUSEN DECIMAS IN, ÜCHTINGEN TRADIT.

#### ANNO MCCLXXX.

Ex autographo tabularii Bada - Durlacensis.

issen alle, die disen Brief sehen oder hörent lesen, das ich marggraue Heinrich von Hochperg hab gegeben zu niessende und zu besitzene meinen Zehenden zu Vchtingen dem Closter zu Adelhausen bey Freyburg, dur Gott und durch meiner kint willen, Kunigunden und Elisabethin, die in demfelben Closter seind, unzint ich desselben Closters Conuent han gewert hundert Mark Silbers, alde ein ander Gut, das Sie darfür nement, vand die wal foll stan an dem vorgenanten Conuent und nit an mir, und wirt aber das vorgenant Closter entwert des vorgenanten Zehenden von einer schlacht sach, so bein ich und alle meine Erben schuldig der vorgenannten hundert Mark alle des Guts, das der vorgenant Conuent darfür nemit und wa he nit gewert seind an dem Zehenden, hundert Mark Silbers, da soll ich und meine Erben bessirne, wenn sys vordernt und harüber zu einem Vrkundt, So han ich Inen disen brief geben unde besigelt, mit meinem Ingestegel and meins Oheims Herrn Wilhelms von Schwartzenberg und mit der Stett Infigele zu Freyburg und ward der gegeben, da man zalt von Gottes Geburt zwelf hundert Far und Im vier und achtzig, an der Mitchun nach dem Palmtag vnnd waren haran da dis bescach, der Abt von Teinbach und . Cod. Dipl.

mein Oheim von Schwarzenberg, der Lesmeister von den Predierne zu Freyburg vnd Bruder Damme von Waldkirch vnd bruder Heinrich von Rotwyl, der Schafner desselben Closters Adelhausen vnd der Turner von Freyburg vnd ander biderleuwt gnug.



# CLXXII.

HEINRICUS MARCHIO HACHBERG. UXORIS ET FILIORUM SUORUM CONSENSU REDITUS IN MALTER-TINGEN ABBATIÆ TENNEBACENSI VENDIT.

# ANNO MCCLXXXV.

Ex autographo Tennebacensi.

Noverit igitur presens etas & futura posteritas quod nos accedente bona voluntate & consensu Domine Anne uxoris nostre legitime ac filiorum nostrorum Heinrici. Ruodossi & Friderici aliorumque omnium liberorum nostrorum religiosis in Christo viris Domino Abbati & Conventui de Thennibach Ordinis Cysterciensis Constantiensis Dyocesis redditus quinque marcarum in villa & banno Malterttingen de bonis & possessionis nominetesque & quas habemus, quos redditus eisdem in hiis bonis nominetes-

nus exprimimus . . . Testes qui huic venditioni intersuerunt sunt isti : Dominus Ulricus Abbas de Salem, domini Meinwardus Abbas de Thennibach, frater Heinricus Prior, frater H. major Cellerarius, frater Meinwardus Camerarius, frater C. Mercator, frater Ortholfus conversi de Thennibach, Comes Egeno de Friburg, Rudolfus de Usenberg, Johannes & Willehelmus Domini de Swarzenberg, Dietericus junior & Volmarus fratres de Keppenbach. Wolframmus miles de Vischerbach . . . Wolfammus advocatus in Hahberg & Conradus scribi de Emmetingen & plures alij side digni. In hujus venditionis & fasti testimonium ac evidentiam pleniorem & perpetuam firmitatem nos prenominatus Heinricus Marchio de Hahberg presatis Dom. Abbati & Conventui de Thennibach presentes literas contulimus sigilli nostri & presate Domine Anne uxoris nostre & Heinrici silij nostri Karastere conssignantas. Datum & actum apud Hahberg anno Domini M. C. C. LXXX. quinto, in die decollationis beati Johannis Baptiste, Indict. XIII.

Nota. Appendent his literis figilla: Heinrici Margravij de Hahberg; Anne Margravie de Hahberg; Heinr, March, junioris de Hahberg,

# CLXXIII.

RUDOLFI I. IMP. DIPLOMA, QUO CASTRUM MULBERG, FEUDUM IMPERII, A RUDOLFO MARCH.

BADENSI PROPTER NUPTIAS PERMITTIT

DONARI.

#### ANNO MCCLXXXVII.

Ex autographo Bada - Durlacenfi.

nudolfus Dei gratia Romanorum Rex femper Augustus, Vniversis facri Imperii Romani fidelibus prefentes litteras infpecturis, gratiam fuam & omne bonum, Ne res geste in obliuionis labantur caliginem, expedit, ipsas scripturarum testimoniis perhennare. Ad uniuerfitatis igitur vestre noticiam presentibus volumus peruenire, quod spe-Ctabilis Vir Rudolfus Marchio de Baden Junior, nobili femine Adelheydi, sue Vxori legitime, sororis nostre de Ohsenstein, filie, dedit & donauit mille Marcas argenti in dotem five donacionem propter nuptias, que vulgariter wideme appellatur, Et quia idem Rudolfus paratam pecuniam non habebat, obligauit eidem Adelheidi, fue Vxori castrum Mulenberg, cum omnibus suis attinenciis, quod à nobis & Imperio in feodum obtinetur & obligationem huiusmodi fecit per manus nostras, tamquam domini feodi & de nostro censensu simplici & expresso, ita quod eadem Adelheydis Vxor sua, sororis nostre de Ohsenstein filia & fui heredes, dictum castrum cum omnibus suis Juribus & attinenciis, non obstante quod a nobis & Imperio tenetur in feodum, vt predictum est, tam diu teneat & possideat, quousque sibi vel suis heredibus, dicte

mille marce fuerint persolute. In cujus nostri consensus testimonium presentes litteras Maiestatis nostre sigillo secimus communiri. Datum Heilprunne V. Kalend. Decembris, Ind. XV. Anno Domini M. CC. LXXX. septimo. Regni vero nostri anno quinto decimo. Nos autem Rudolfus Junior, Marchio de Baden predictus, predictarum mille marcarum donationem & predicti castri obligationem pro eisdem, vt premissum est, predicte Adelheydi, Vxori noître legitime, per manus serenissimi Domini nostri Domini Rud. Romanorum regis & auctoritate sua & consensu fuo, nos fecisse, presentibus publice protestamur. Testes, qui huic donacioni & obligacioni interfuerunt, funt venerabilis H. Archiepiscopus Moguntinus, Cunradus Arnentinensis Episcopus, nobiles viri Hesso, Marchio de Baden. Eberh. de Catzenellenboge Comes, & quamplures alii fide digni. Et nos testes superius annotati, ad preces predicti Rudolfi, Marchionis de Baden, figilla nostra vna cum serenissimi Domini nostri domini Rudosfi Romanorum Regis sigillo & suo presentibus duximus appendenda. Datum Heilprunne, Anno Domini, die & Indictione prescriptis.

(L. S.)
Rudolfi Regis.

(L. S.)
Eberh. Com. de Catzen
ellenboge.

# CLXXIV.

RUDOLPHI I. MARCHIONIS BADENSIS DONATIO FACTA MONASTERIO IN SCHWARZACH.

## ANNO MCCLXXXVIII.

Ex Archivo Badensi.

Sciant cuncti, quos scire suerit opportunum, quod nos Rudolphus D. G. Senior de Baden, pro nobis & nostris heredibus universis, sive successoribus, vineam dictam in der Härenbach, in villa & banno Alswiller sitam, cujus jus proprietatis ad nos spectabat, viris religiosis & à Christo dilectis, Abbati & Conventui Monasterii in Zuartzach tradimus, conferimus & assignamus, jure proprietatis. Datum in Eberstein, anno Domini MCCLXXXVIII. Sabbato post nativitatem beatissime virginis Mariæ.

# CLXXV.

RUDOLPHI I. MARCHIONIS ERECTIO ET DOTATIO CAPELLÆ IN MONASTERIO BÜEREN.

## ANNO MCCLXXXVIII.

Ex Gamansii Manuscripto.

ir Rudolph von Gottes Gnaden, der alte, Marggraff von Baden, thuen kund hiemit, dass wir mit guter Betrachtung, und mit gutem Rath, unseren Theil, dess zehenden zu Steinbach hingegeben, und geben an das Closter zu Büeren und selbsten zu einem Seel gerath lauterlich, durch Gott, durch unser Frauen Sanctæ Mariæ Ehr, und durch unser seelen Willen, also, daß man ein Capellen daselb mache, mit dreyen Altaren, und daß da täglich drey geistliche priester sollen drey Meß singen oder sprechen Unserem Herrn Gott und unser Franen Sanctæ Mariæ zu, Lob und Ehren für unsere Missethatt: von diesem vorgenanden Zohenden foll man drey geistliche Priester verpfründen und die gewöhuliche Nothdürfften berichten unvergänglichen, und was da übrig wird von den vorgenanden. Zehenden, damit soll man die Capellen besfern und auch daß Gottes Haus: Wir geben auch unsern Hoff zu Sinzheimb, der da heisset Kellers hoff mit allen Rechten beyde Mann und guet, und wer da innen sitzet, als wir ihn bishero gehabt haben an die vorgeschriebene Capellen, also dass man von dem Hoff und von dem Geld drey Licht machen soll, die Tag und Nacht brennen sollen, vor den drey Altären, und was daran geobert, davon soll man Kerzen auf die Altär machen. Daß beschah am St. Simonis und St. Iudas abend da von Gottes Geburt waren zwölff hundert Jahr, und

acht und achtzig Jahr, herbey was Pfaff Heinrich von Baaden, unser bichter, Bruder Berchtold St. Wilhelms Orden, Herr Dieter von Lemensheimb, Herr Heinrich der Törsichter, Herr Berthold von Gertingen, Herr Eberlin Kolbe, Herr Ott von Seelbach, Ritter, Conrad unser Schreiber zu Pfortzheimb.

# CLXXVI.

RUDOLPHI MARCHIONIS BADENSIS LITERÆ
PROTECTIONIS MONASTERIO SCHWARZACENSI
DATÆ.

# ANNO MCCLXXXIX.

Ex tabulario Schwarzacenfi.

RUDOLPHUS Dei gratia Marchio Senior de Baden, dilectis & fidelibus fuis, Militibus, Scultetis, Advocatis, cœterisque Officialibus, ac omnibus hominibus fuis, præsentis paginæ inspectoribus & tenoris ejusdem auditoribus gratiam suam & omne bonum.

Cum antecessores nostri felicis recordationis, magna & speciali dilectione Ecclesiam beati Petri in Schwarzache semper suerint complexi, nos ipsorum vestigia in hoc imitari volentes ab omnipotentis Dei & beati Petri reverentiam & remunerationem scire vos volumus singulos & vniversos quod nos ecclesiam beati Petri in Schwarzache antedictam, & nuncios ejusdem, per totam terram nostram sub nostra recipimus protectione & conductu, volentes ipsos sub alis nostræ protectionis & defensionis existere

existere securos, ipsisque omnia jura sua, Capitalia quæ vulgariter dicuntur fälle: & census suos ab omnibus hominibus, terræ nostræ incolis, sine omni contradictione dari & persolvi, sub obtentu gratiæ nostræ præcipimus.

Præcipientes etiam vobis officialibus nostris, sicut gratiam nostram diligitis, quatenus Dominum Abbatem de Schwarzache & nuntios ejusdem in præmissis & alijs, cum à vobis requisitum fuerit, sicut nostra negotia sideliter & efficaciter promoveatis. Ut autem præmissis sidem adhibeatis indubitatam, præsentem paginam sigilli nostri munimine duximus roborandam.

Actum & datum anno millesimo ducentesimo octuagesimo nono stio. Kalendas May.

# CLXXVII.

RUDOLPHI MARCHIONIS BADENSIS DONATIO

MONASTERIO GOTTSAVIENSI FACTA.

# ANNO MCCLXXXIX.

Ex archivo Badensi.

Nos Rudolphus Dei gratia Marchio de Baden profitemur publice per præsentes & obligamus nos & nostros successores ad dandum in honorem S. Catharinæ singulis annis Conventui in Gotsoune Ordinis S. Benedicti Spirensis Diœcesis sex modios siliginis super deciCod. Dipl. O o

ma nostre ville Burten (a) ab ipso Conventu perpetuo recipiendos. In cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Datum Anno Domini MCCLXXXIX. feria 2. post Dominicam Lætare.

(a) Beyerten.

# 

# CLXXVIII.

COMPOSITIO INTER EGONEM COMITEM ET CIVITATEM FRIBURGENSEM PER RUDOLPHUM I. IMPERATOREM.

### ANNO MCCLXXXIX.

Ex autographo Bada - Durlacenfi.

ir Rudolf von Gottes Gnaden künig von Rome des riches allewegint ein merer tun kunt allen den die disen Brief ansehint oder hörint lesin, dass wir die mishelli vnde den stoze der was enzwüschont dem eidilne man vnsirem Oheim grauin Eginen, von Friburg vnde sinen Burgerne von Friburg, der an vns bedinthalben wart verlazen mit vnsir liebon Fürsten rat von Gottes Gnaden der Bischöue von Strazpurg vnde von Basil vnde des eidilne Herrin von Gottes Gnadon Margrauin Heinrichs von Hochperg der Lantrichter ist in Brisgöwe hein gescheiden als hie nah stat geschriben. Von erste hein wir geheizen Got ze lobe vnd ze erin vnd durch des landes Fride vnd Notdurst vnn der stat ze Friburg daz der vorgenant Graue Egin allen sinen Has vnde sine Vngenade die er hat gegin der stat ze Friburg gemeinlich

oder gegen dehein Burger fundirlich von de keheinir flaht fache lutirlich abelazen fol vnde het er öch daz getan. Dawider, wande derfelbe Graue Egin mit grozir vnde vnlidiger gülte bekümirt ist, so hein wir die Burger geheizen, daz fü Ime dur daz, daf er an der herschaft bestan vnde Inen def de bas geraten vnn gehelfin müge, gebin fulne vierzehin hundert Mark filbers, vnde hant öch fü gelopt daz ze tvnde. Darzy heizen wir daz der Graue bi sinen rethin biliben sol vnn dü stat vnde die Burger öch bi jren rehtin fulne beliben bedinthalben ane alle gevarde vnde het der graue gelopt an Vnsir hant bi gyten trüwen das er sü darüber niemir fürbaz fol beswarne mit worten noch mit werchin mit jme felbin noch mit andiren finen Fründen, ane alle geuaerde vnde fwa er die gelübde der stat vnde den Burgerne nüt staete hieltj, vnde fü übir sinv vnde übir jrü reht beswaernt oder twingen woltj, so syn wir, vnde vnsir sun Rvdolf von Gottes Gnadon Herzoge von Oestirich vnde von Stire vnde die vorgenanten vnfir Fürsten von Strazpurg vnde von Basil, vnde der Margraue Heinrich von Hahperg dem vorgenanten Grauin nvtes beholfin fin, mit worten noh mit Werchin widir die stat vnde die burger ze Friburg ane aler flaht gevaerde, vnde daf die Burger def de lihter düse Burdi getragen mügin, so sun sü vngelt nemin gemeinlich bedü von den jren vnde von den andiren die zuze jnen wonint, In der stat vnde vmbe die stat, alse sü es nicht namin, vnde sun daz tvn zehin dü nähstin jar nah dem zil so sü jezint hant, vngelt ze neminde vnde ist daz öch def Grauin wille, vnde harüber ze eime Vrkunde vnde ze einre stäti, so ist dierre Brief besigilt mit vnsirme kunglichen Ingesigel, vnde mit vnsirf suns des Herzogen, vnde vnsirre Fürsten von Strazpurg vnde von Basil vnn des Margrauin von Hahperg, vnde Grauin Egins von Friburg Ingisigilne, öch besigilt vnde beveistet. Wir der vorgenant Herzoge vnde wir die vorgenanten Bischöue von Strazburg vnde von Basil vnde wir der Margraue von Hahperg, vnde jch Graue Egin von Friburg verjehen alles des so da vor stat geshriben vnde geloben öch es stäte ze haltinne vnn darvmbe so hein wir öch vnssrü Ingisigel gehenkit an disen Brief. Dierre Brief wart gegebin do man zalt von Gottes geburt zwelf hundirt Jar vnde nünü vnde achzig an sant Matheus Dag ze Basil jn der stat.

# CLXXIX.

FRIDERICUS LOTHARINGIÆ DUX EGENONI CO-MITI FRIBURG. CAVET DE DAMNO, QUOD AUXILIO IPSI FERENDO ACCEPTURUS SIT.

# ANNO MCCXC.

Ex autographo Bada - Durlacenfi.

Notum facimus vniuersis; quod cum Comes Egeno de Fribourch nobilis vir nobis auxiliari teneatur in armis toto tempore vite sue contra quemcunque a quotienscunque a nobis vel certo nostro nuncio suerit requisitus, prout in literis super hoc confectis plenius continetur, nos promittimus predicto Comiti quod si eum, alium vel alios nomine suo venientes in auxi-

lium nostrum dampnum sustinere contigerit, nos de dampno predicto promittimus satisfacere dampnum patienti & ejus dicto de dampno passo credere per juramentum suum; & ut veritas appareat hanc presentem siteram sigilli nostri munimine duximus roborandam. Datum Anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo mense Aprili.

(L. S.)

Dux repræsentatur eques & in parte auersa impressum est sigillum secretum.

# A COLOR DE C

# CLXXX.

RUDOLFI SENIORIS ET FRIDERICI JUNIORIS MARCHIONUM BADENSIUM LITERÆ, QUIBUŞ MONASTERII ALBÆ DOMINORUM JURA PRISTINA FIRMANT NOVAQUE ADDUNT.

# ANNO MCCXCI.

Ex autographo Bada - Durlacensi.

Nos Rudólfus Dei gracia Marchio Senior & nos Fridericus eadem gracia Marchio Junior de Baden, tenore presencium publice prositemur, quod vidimus & audiuimus litteras illustrissimi Domini nostri R. Romanorum Regis, datas claustro Monachorum in Alba, Cysterciensis Ordinis, Spirensis Dyœcesis, in quihus inter alias gra-

cias eis collatas specialiter continetur, quod cum graue sit eis, singulis vicibus ad confilium & auxilium Imperii pro defensione habere recurfum, licitum sit ipsis Abbati & Conuentui vnum qui eis placuerit, de generacione dominorum de Eberstain, à quibus ipsum Monasterium funditus est constructum, sibi eligere defensorem, qui eis vice & nomine Imperii presit vel prosit, verum quia predicti nostri progenitores ad hoc & ad omnia observanda, que in eisdem litteris continentur, se firmiter astrinxerunt, nos eorundem sequentes vestigia, ad predicta omnia nos aftringimus & ad hec nos & nostros presentibus obligamus. Immo conferimus, ipsis fratribus, & colonis & pecoribus eorum, plenariam auctoritatem vtendi filuis, pratis, paícuis, aquis, viis, inuiis & almendis, in omni nostro dominio & districtu, nec tamen occasione hujusmodi nobis aut nostris ad aliqua servitia tenebuntur, preterea nos astringimus per presentes, quod ipsos monachos cum suis in claustro, Grangiis, Curiis, molendinis vel possessionibus tam habitis quam habendis & villis fpecialiter nullo modo grauabimus in postulacione, ablacione vel extorfione frumenti, vini, animalium, canum, pullorum, denariorum feu pabuli, höbreht, hertreht, vreuel, dubi, sturi, bete, vægethaber, nec precipue grauabimus venacionibus, canibus & vecturis, feu rebus quibuscunque, Item in woldanis feu herberge reufarum ad ipfos ad villas vel poffeffiones nullatenus diuertemus, fed si ad claustrum vel grangias eorum nos cum nostra familiari & domestica familia deuenire contigerit, contentierimus cibo & potu, prout tunc ibidem habuerint, & ipforum ordo requirit, adicientes, quod de judiciis faciendis & presidendis nisi secundum nutum Abbatis & de Scultetis aut officialibus eorum statuendis vel destituendis eciam ad nos nullo modo pertinebit, per quos si quid terminari non poterit, monachis à nobis auxilium implorantibus cooperari permittimus, brachio feculari, nec tamen hac vel alia racione guerras, prelia vel vrluge potencium inibimus nisi super hoc rogati suerimus ab Abbate specialiter & Conuentu, ad hoc si necesse fuerit, imperii auxilio inuocato nec vltra quam ipfi claustro vtile & exspediens fuerit, fungemur dignitate & nomine defenforis, insuper quoque in villa & marchia nostra Malzehe (a) omnimodam eis & pecoribus eorum damus libertatem per omnia & in omnibus in duabus Curiis eorum videlicet in Cyegelhouen & in Malzche vtendi communitate & commoditate ficut villani nostri ibidem tam in siluis quam in almendis & ceteris universis, non obstante quacunque consuetudine aut allegacione, jure publico aut priuato, recongnoscentes quoque nichil juris aduocacie nos in sepedicto claustro cum suis habuisse vel habere, libertates, litteras, & gracias, quas habent ab ordine & à nostris progenitoribus & à nobis presentibus confirmantes, bona fide promittimus observare, Insuper si contra prefcripta venerimus euidenter, aut si inter nos, quod absit, discordes fuerimus & diuifi, ex tunc dicti monachi habebunt liberam facultatem, altefum ex nobis aut alium de generacione dominorum de Eberstain eligendi nomine defensoris, nec tamen hoc quisquam ex nobis impediet aut vllatenus egre feret, In quorum omnium robur & euidenciam presentem litteram prefatis monachis figillis nostris tradidimus communitam, Datum Anno Domini millesimo CC. Nonagesimo primo, Mense Augusto.

(L. S.)

(a) Malsch.

## CLXXXI.

RUDOLPHUS IMP. ALBERTO LEWENSTEINIO FILIO SUO, CASTRUM MAGENHEIN ET OPPIDUM BUNEKEIN DONO DAT.

# ANNO MCCXCI.

Ex archivi Bada - Badensis authentico.

ir Rudolf von Gotts Gnaden eyn Romescher Kunig Eyn me. rer des Riches dun kunt allen den, die disen Brief sehent. oder hörent lesen, daz Wir han gegeben Albrechte unserme Sune von Lewensteyn, die Burg zu Magenheyn und die Stat zu Bunekeyn und Derfere und Lutte und Gut allez daz darzu horet, in alleme deme rechte, als sie hatte Her Conrad von Magenheyn, der heyzit uf der obern Burg von deme stifte von Menze umbe den wir daz vorgenante Gut kouft han, wir geben ouch dem vorgenenten Albrechte unserme Sune, daz dorf zu Bamispach und den Kyrchsaz in demselben dorf und Lutte und Gut allez daz darzu horet, den Hof zu Flehingen, und vümf Morgen Wingarten in Buneckeymer Marg in ungerschetten und in yuch Taz, und sechz Morgen Wisen die da ligen in der Langenwisen in Cimmerer Marg, daz wir ouch han kouft umbe Frau Guten von Magenheyn, und den vorgenanten Conraden ir wirt der ez ir ze yrer rechten wideme hatte gegeben in demselben rechte alz er ez hatte von dem Stifte zu Menze, also daz der vorgenant Albrechte

Albrechte unser Sun von Lewensteyn sechzhundert Pfund guter hallere derfelben Frau Guten geben foll inwendig eynes Mandiz wanne er es wird angesprochen von ir wegen, und sol sie daran nich hindern, gebe aber er der halber nith, ader irret er sie in keyme wege daran, so mag sie des Kousis abe sin, und mag daz vorgenante Gut geben, der ir allermeist darumbe gibt, wir han ouch Kouft alle die Lehen die Edele Lütte hatten von dem vorgenante Conrade die geben wir ouch unserme Sune der da vorbeschriben stat, wir geben ime ouch allez daz gut gefucht und und ungefucht, daz da vorbeschrieben stat, und daz darzu horet, an den Kyrchfatz zu Bunnekeyn, den der vorgenante Conrade gegeben hat Zeyzolfe sime Sune, vor alle Ansprache, die er an daz vorgenante Gut und daz dazu horet, haben mochte von keynerleie Sache, der Brief wart gegeben an dem Montage vor Sanct Johannis Tage zu Sungichten, da man zalte nach unserz Herren Geburte Dusent jar zweihundert jar und eyn und Nuinceck jar, in unferes Riches achzehenden Jare.

# CLXXXII.

EGENO COMES ABBATI ET MONACHIS TENNE-BACENSIBUS CONFIRMAT JUS CIVITATIS IN FRIBURGO, ABOMNIBUS CIVIUM ONERIBUS IMMUNE.

# ANNO MCCXCI.

Ex autographo Bada - Durlac.

wir den erberen geistlichen herren Abbet Meinwarten von Tennibach un den Convent un das Closter durch die Liebi, die wir zue in un unser vorderen zue iren vorderen han vn gehebet hant, ze burger nemen ze Friburg un enphahen, also daz su uns noch unseren erben en kein gewerst noch Sture geben sulen noch och ir nachkomen, un sulen doch darumbe deste minre rehtes an der burgerschesste ze Friburg nut han, noch Schirmes von uns, alse su an iren Briesen hant, von unserem Vatter seligen, un von unseren burgeren ze Friburg besigelten mit unsers Vatters, un mit der Stette ingesigel, die selben Briese stetegen Wir dem vorgenemeten Closter ze Tennibach und iren nachkomen für Uns un für alle unser erben mit diesem gegenwertigem Briese, den wir in han gen besigelt mit unseren ingesigel diz geschah ze Friburg do man zalte von Gottes geburte zwelshundert Jar, nunzeg Jar und ein Jar an Sante Laurentien Tag.

# CLXXXIII.

RUDOLFI SENIORIS MARCHIONIS BADENSIS

DONATIO FACTA MONASTERIO ALBÆ

DOMINORUM.

# ANNO MCCXCI.

Ex tabulario Bada - Durlacenfi.

fentium publice profitemur, quod nos contulimus & attestatione presencium conferimus claustro monachorum in Alba super redditibus nostris, siue precaria in Malsche quindecim maltera siliginis annuatim, de quibus singulis annis in vigilia annunciationis dominice servicium peragent in conventu cum albo pane & majore mensura vini & nos, quamdiu vixerimus, pisces supperaddemus, post mortem vero nostram ipsi monachi tam pisces, quam predicta omnia ministrabunt cum oracionibus solitis in conventu. In cujus rei robur & euidenciam sigillo nostro prefatis monachis presentem literam tradidimus communitam. Datum Anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo Secundo, Gregorij pape.

# CLXXXIV.

LITERÆ VENDITIONIS VICI LANGENSTEINBACH MONASTERIO ALBÆ DOMINORUM A FRIDERICO MARCHIONE BADENSI FACTÆ.

## ANNO MCCXCVI.

Ex autographo Bada - Durlacensi.

Touerint vniuersi presentem literam inspecturi, quod nos FRIDERICUS Dei gratia Marchio de Baden tenore presencium publice profitemur, quod nos villam nostram Langensteinbach nobis jure proprietatis attinentem cum marchia tota & Campis, filuis, agris, pratis, aquis, viis, inuiis, almendis, comunitatibus, & comoditatibus vniuersis, befuht & unbefuht & jus advocacie, dube, freuel, siure, bete, einunge, hobrecht & hertrecht & vsum glandinum quod dicitur deheme, cum cenfibus & redditibus, & hominibus propriis, qui eisdem bonis attinent, vel qui nobis attinebant & tunc temporis in eadem villa morabantur, cum omnibus iuribus & vtilitatibus ac attinenciis vniuersis quocunque nomine censeantur, hec inquam omnia vendidimus & attestacione prefencium vendimus claustro monachorum in Alba Cysterciensis ordinis, Spirenfis Dyocefis, pro quingentis quinquaginta libris Hallenfium, quas nos integraliter recepisse per presentes, renunciantes & abdicantes pro nobis & nostris heredibus, coheredibus & successoribus vniuersis omni iuri & actioni, quod nobis & nostris in huiusmodi competebat vel competere quomodolibet videbatur, Transferentes eadem omnia in monachos ante dictos libere perpetuo possidenda, obligantes nos & nostros ac nostra ad veram & plenam warandiam & euictionem faciendam secundum viam iuris super eisdem, vbicumque sepedictis monachis visum suerit oportere. In cuius rei euidenciam & perpetuo valiturum robur, presentem litteram sigillo nostro sepedictis monachis tradidimus communitam. Acta sunt hec, Anno Domini M. CC. XC. VI. Mense Aprili.

(L. S.)

# MATERIAL DE LA COMPTENZA DE LA

# CLXXXV.

RUDOLFI III. MARCHIONIS BADENSIS LITERÆ QUIBUS VENDITIONEM VILLÆ LANGENSTEINBACH CONFIRMAT.

#### ANNO MCCXCVI.

Ex autographo Bada - Durlacenfi.

Nos Rudolfus Dei gratia Marchio de Baden, tenore presencium publice prositemur, quod vendicionem, quam Fridericus fratruelis noster Marchio de Baden secit Conuentui de Alba super villa Langensteinbach & vniuersis attinenciis ibidem ratam & gratam habemus & eam in nomine Domini consirmamus, abrenunciantes pro nobis & nostris heredibus & Successoribus vniuersis, omni juri & actioni siue impeticioni, que nobis & nostris in hujusmodi competebat vel competere

quomodolibet videbatur. In cujus rei testimonium & robur sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum anno Domini M. CC. XC. VI. Mense Aprili.

(L. S.)

# CLXXXVI.

EBERHARDUS COMES WIRTENBERGICUS ET UXOR EJUS IRMENGARDIS OMNE SUUM JUS IN VILLIS LANGENSTEINBACH &c. MONASTERIO ALBÆDOMINORUM TRADUNT.

#### ANNO MCCXCVI.

Ex autographo Bada - Durlacensi.

ce profitemur & constare volumus vniuersis, quod nos deuotorum in Christo Domini Abbatis & Conuentus Monasterii in Alba ordinis Cisterciensis, Dyecesis Spirensis conuerfationem pio sauore & beniuolo amplectentes, maxime ob Dei & genitricis sue beate virginis reuerenciam & honorem, omne ius, quod nobis in Villis Langensteinbach, Uttelsbur & Wolmarsbur tam ocasione actionis, quam eciam hereditatis competebat sev competere videbatur, pro nobis & pro collaterali nostra Irmengardi, (a) vxore legitima, nostrisque liberis remittimus integra-

<sup>(</sup>a) Irmengardis hæc filia fuit Rudolfi I. Marchionis Badensis.

liter & complete, ita quod dictum monasterium aut personas ibidem degentes pro detencione earundem villarum nunquam molestabimus, sev in Judicium trahemus coram quovis ecclesiastico Judice vel ciuili. Renunciantes simpliciter omni actioni, per quam presatum monasterium in possessione supra dictarum villarum posset aliqualiter impediri. Datum anno Domini M. CC. XC. VI. seria quinta proxima ante sestum beati Johannis Babtiste.

(L. S.)

# WEDERERERERERERERERERERERER

# CLXXXVII.

AGNES MARCHIONISSA BADENSIS UXOR HERMANNI VII. FILIUM SUUM FRIDERICUM VILLAM LANGENSTEINBACH MONASTERIO ALBÆ DOMINORUM
CONSENSU. SUO VENDIDISSE

# ANNO MCCXCVI.

TESTATUR.

Ex autographo Bada - Durlacensi.

Nos Agnes Dei gratia, Marchionissa Senior de Baden, tenore presencium publice prositemur, quod silius noster Fridericus Villam Langensteinbach cum attinenciis uniuersis de nostro consilio & voluntate vendidit claustro monachorum de Alba Cysterciensis ordinis, Spirensis dyocesis pro quingentis quinquaginta libris Hallensium, quam pecuniam in vsus suos necessarios & fratrum suorum integraliter conuertebat, verum quia predicti fratres sui Rudolfus & Hermannus nondum annos discretionis attigerant & ideireo predictam Villam non poterant resignare, vnde nos eandem vendicionem & ratificacionem approbantes promittimus bona side & nos ac nostra presentibus obligamus, quòd bona nostra in Bilstein, ac omnia alia, que in nostra habemus potestate, nunquam de manibus resignabimus, nec resignari permittemus, predictis siliis nostris R. & H. nec cuiquam homini, nisi cum presati silii nostri ad annos discretionis peruenerint & prescriptam vendicionem litteris & sigillis ratissicent & consirment. In cuius rei euidenciam & robur sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum anno Domini M.CC.XC.VI. seria secunda post sestum Philippi & Jacobi Apostolorum.

Nota. Sigillum repræsentat Agnum Dei cum labaro; anteriori Agni humero affixum est scutum Badense. Titulus sigilli est: S. Angnes. D. iungen Margrevine Von. Bade.

CLXXXVIII.

# CLXXXVIII.

SENTENTIA JUDICIALIS ULRICI DE EISTATT, NOMINE HENRICI ET RUDOLFI MARCHIONUM HACHBER-GENSIUM, LANDGRAVIORUM BRISGOVIÆ,

PRONUNTIATA IN CAUSA FEUDALL

#### ANNO MCCXCVI.

Ex authentico.

Ich Vlrich von Eistatt saz ze Gerichte an Marcgrauen Henriches von Marcgrauen Rudolses von Gottes gnaden Marcgrauen von Hach perg vnn Lantgraven in Brisscowe stete ze Teningen vnn wart Herra Dieterich dem Walhe eme Rither von Keppenbach ertelt, swer en Erbe het von dem ander, ist der inewendig landes, vnn ensphahet des nüt, in enre Jares frist, do dazselbe Erbe dem Lehen Herren lidich ist, Haruber zeme vrkunde vnn ze einer Hantvest so han wir vnsern offenen Brief gegeben vnn mit des Lantgerichtes Ingesigele besigelt, Der wart gegeben ze Teningen, des Jares do man zalte von Gottes geburte zwelhundert Jar vnn Nunzig Jar vnn in dem sechsten Jare an dem Cistage nach Sante Glerins Tage.

(L. S.)
S. Heinrici Marchionis
de Hachberg,

Cod. Dipl.

# CLXXXIX.

HENRICI ET RUDOLPHI MARCHIONUM DE HACH-BÈRG CONFIRMATIO DONATIONIS ADVOCATIÆ ET BAN-NI DE HEITERSHEIM, A PATRE IPSORUM HEN-RICO, FRATRIBUS ORDINIS S. JOHANNIS HIEROSOLYMITANI FACTÆ.

#### ANNO MCCXCVII.

Excerpta ex Lunig. Cod. Dipl. Ital. T. IV. pag. 1475.

& Rodulphus Marchiones de Hochberg recognoscimus & prefentibus prositemur, Reverendum dominum & patrem nostrum Henricum quondam Marchionem de Hochberg, cum adhuc esset sui juris, haberetque jurium & rerum suarum plenam & liberam administrationem, ob amorem Dei, & pro remedio animæ suæ, favoreque Religionis, & perpetuo concessisse, domasse, cessisse & tradidisse religiosis viris commendatori & fratribus domus hospitalis Sancti Joannis Hierosolimitani in Friburg, omne Bannum, advocatiam seu jurisdictionem, sive constiterit in mero imperio, vel mixto, in causis criminalibus, vel civilibus, que sibi competebant, vel competere poterant, ex quacumque causa, jure, seu titulo qualicunque in villa dicta Heiterseum, ejusque Banno, seu districtu, super hominibus, advenis, seu Indigenis ibidem cum servitutibus, angariis, seu perangariis quibuscumque, sibi in dicta villa debi-

tis. in quorum siquidem Banni advocatiæ, jurisdictionis & servitutum libera & quieta possessione, vel quasi, dicti commendator & fratres, presente supradicto patre nostro in provincia, eoque sciente, & volente, suerunt per XX. annos, & ultra, nobisque supradictis H. & R. scientibus & consentientibus, a tempore quo dictus pater noster hereditatem suam reliquit, ac Religionem intravit.

Quam concessionem, donationem, cessionem & traditionem, nos predicti H. & R. Marchiones ratificamus prefentibus & approbamus & si forte predicta concessio, donatio, cessio & traditio ex aliqua causa vel occasione esset impersecta, valida seu nulla, nos predicti H. & R. Marchiones, omne jus & beneficium, quod nobis competit, vel competere potuit, vel potuerit in futurum, in Banno, advocatia, juris dictione, meri vel mixti imperii, criminalium causarum & civilium fervitutibus, angariis, vel perangariis fuper homines, vel in hominibus advenis seu judigenis prenominate ville, & ejus Banno seu districtu, de novo, & ex certa scientia, paternam voluntatem imitari volentes, & quieti dictorum fratrum providere cupientes; recuperando & satisfaciendo de damnis commendatori & fratribus per nostros Satellites datis, seu illatis: concedimus, donamus, cedimus, & perpetualiter tradimus, prout melius valere potest, dictis commendatori & fratribus; sive competeret nobis ex utili dominio vel directo vel quacunque ex causa, seu titulo ad nos pertineret, promittentes eisdem, nomine eorum & eorundem fuccefforum, per solemnem stipulationem pro nobis nostrisque succefforibus, & heredibus nos nunquam eisdem fuper juribus prenominatis, in partem, vel in totum, per nos vel aliquem nomine nostro, que-

stionem movere vel moventi consentire. Renunciantes etiam omni juri scripto, vel non scripto: beneficio Restitutionis in integrum, & omni alio auxilio vel beneficio quibus contra aliquam dictarum concessionum, donationum, cessionum, traditionum venire possemus, vel aliquomodo juvari, insuper si que acta sunt superius, nos prædicti Marchiones omnia jura supra scripta, in speciale beneficium & feudum concedimus & concessimus voluntarie, & ex certa scientia commendatori & fratribus predictis; investiendo eos & quemlibet ipsorum, de juribus & jurisdictione fupra scriptis, & remittimus eis perpetualiter juramenta homagii, & pro universis ratione feudi debitis volumus esse contenti orationibus distorum fratrum. Actum & Datum in Castro nostro Susemberc. anno domini millesime ducentesimo nonagesimo septimo, indictione decima, proxima sexta feria post festum Beati Matthiæ apostoli presentibus testibus infra scriptis; videlicet, fratre Henrico de Hochberg patre nostro predicto, nunc de ordine fratrum de Domo Theutonica & fratre Gotbaldo de Blumenberg de ordine hospitali supradicti, domino Jacobo dicto Sernizer, domino Joanne Scultett, domino Joanne de Endigen Militibus, Civibus in Neuenburg & aliis pluribus fide dignis testibus, ad hoc vocatis & rogatis. in cujus rei testimonium & perpetuam sirmitatem, nos H. & R. Marchiones predicti figilla nostra presentibus duximus apponenda.

# CXC.

OTTO DOMINUS DE ROETELN CONFIRMAT DONA-TIONEM BONORUM IN KANDERN ET TUTLICKEN MONASTERIO IN BURGELON FACTAM.

#### ANNO MCCXCVII.

Ex autographo tabularij Abbatiæ S. Blasij.

OTTO Dominus de Rætenleim. donacioni quam bone memorie Dominus Berhtoldus facerdos, dictus de Kandera fecit Preposito & Conventui monasterii Celle S. Johannis in Bürgelon Constantiensis Diocesis ordinis S. Benedicti seu ipsi monasterio in bonis seu possessionibus quos idem Dominus B. habuit in villis Kander & Tütlicken & bannis earundem villarum &c. nomine nostro & heredum nostrorum presentibus consentimus - - - reuuntiantes omni juri si quod nobis in eisdem bonis competebat - - - promittentes contra quascunque personas legitimam Warandiam; consensu & assensu Waltheri nostri silij accedente. Preterea ego Waltherus Domicellus de Rættenleym meum consensum & assensu aus consensum & premissum est, predictis intervenisse.

Datum Anno Domini MCCXCVII. in vigilia B. Bartolomei Apostoli.

# CXCI.

CHARTA COMITUM DE VERINGEN, QUA HEINRICO ET RUDOLFO FRATRIBUS DE HACHBERG JURA SUA IN VICO MALTERDINGEN VENDIDERUNT.

# ANNO MCCXCVII.

Ex autographo Bada - Durlacensi.

Notum sit omnibus presencium inspectoribus tam presentibus quam futuris quod nos Hainricus comes de Veringen, Manigoldus, Wolfradus fratres de Veringen, & Wolfradus junior vendimus & tradimus uendidisse, & tradidisse nos presentibus consitemur honorabilibus dominis H. & Rvo. fratribus de Hachberg & omnibus heredibus suis omnes possessimos redditus seu omnia jura quas aut que habemus aut habere possumus in villa dicta Maltertingen pro LX. marcis puri argenti ad habendum tenendum, possidendum omni eo jure quo ipsas possessimos tenuimus & possedimus temporibus retroactis. Consitentes nos predicte peccunie summam plene & integraliter recepisse. Renunciamus etiam omni juri, actioni, peticioni & requisicioni nobis in dictis possessimos contra predictos dominos; promittimus bona side quod ipsos pro sepe dictis possessimos nunquam inpetemus grauabimus nec molestabimus nec molestari procurabimus in judicio siue extra. Testes hujus uendicionis ac rei sunt subnotati, scilicet Anshalmus de

Justingen, Anshalmus filius suus. Eb. de Rosennowe, miles, B. dictus de Liebenstain. C. de Gruningen. B. scriptor de Melchingen & ceteris side dignis. In cujus rei testimonium nos predicti H. Manigol. & Wol: comites ac fratres de Veringen presentem cedulam munimine nostrorum sigillorum uolumus reborare. Datum Rudelingen Anno Domini M°. CC°. LXXXXVII°. seria tercia ante sestum Walpurgis.



# CXCII.

ALBERTUS REX ROMANORUM EGONI COMITI FRIBURGENSI OPPIGNERAT CASTRUM MALBERG, MILLE MARCIS ARGENTI REDIMENDUM.

# ANNO MCCXCVIII.

Ex autographo Bada - Durlacenfi.

Nos Albertus Dei gratia Romanorum Rex, semper Augustus significamus presentium inspectoribus universis, quod nos devotionis puritatem & sidei constantiam spectabilis viri Egnonis Comitis de Vreiburch sidelis nostri dilecti benignius intuentes sibi propter sua grata & sidelia que nobis impendit servitia & impendere poterit in suturum, Castrum Malberth, cum bonis, villis, juribus, hominibus & alsis suis pertinentiis vniversis pro mille marcis argenti, Argentinensis ponderis

duximus obligandum, & titulo pignoris per ipsum Egonem vel heredes ipsius tamdiu tenendum, quousque idem Egno vel sui heredes, in prefatis mille marcis argenti per nos vel nostros in Imperio successores suerint plenarie expediti. Nolentes, ut fructus percipiendos, quos sibi ex libertate Regia condonamus, memoratus Egno vel sui heredes in sortem debiti principalis computare ullatenus teneantur. In cujus rei testimonium presentes conscribi, & Nostre Majestatis sigilli munimine jussimus roborari. Datum apud Nurmberch XVI. Kal. Januarii anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo octavo Indictione XII. regni vero nostri anno primo.

(L. S.)

## A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

# CXCIII.

ALBERTUS REX ROMANORUM FRATRI SUO AL-BERTO COMITI DE LEWENSTEIN CONFIRMAT OMNIA, QUÆ A PATRE SUO RUDOLPHO ACCEPERAT.

# ANNO MCCXCVIII.

Ex Tabulario Electorali Palatino.

A LBERTUS Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus universis sacri Romani Imperij sidelibus presentes Litteras inspecturis gratiam suam & omne bonum. Licet ad omnes sideles nostros, quos Romanum

Romanum ambit Imperium, benevolentiam & clementiam Regiam expandere debeamus, tamen dignum judicat nostra serenitas & congruum arbitratur, quod ratione fuadente perfonas illas, quas nobis fanguinis unit affectio, gratiofiori affectu pre ceteris profequamur; Hinc est, quod constare cupimus universis, quod nos ad personam nobilis viri Alberti Comitis de Lewenstein Germani nostri charissimi ramos nostri favoris & gratiæ latius expandentes, omnes Libertates, Donationes, Concessiones, & gratias per inclitæ recordationis illustrissimum Dominum Rudolfum Romanorum Regem, predecessorem & genitorem nostrum charissimum de consensu principum Imperij sibi concessas & factas ratas habemus et gratas, ipfas et omnia ipfius feoda cum juribus ad Dominium in Lewenstein pertinentibus in omnibus et singulis suis articulis approbantes, innovantes, confirmantes, et de novo ex Liberalitate Regia concedentes ac præsentis scripti patrocinio munientes. Nulli ergo Imperij fidelium liceat eundem Comitem Albertum Germanum nostrum contra dictæ approbationis, innovationis, confirmationis, et concessionis nostræ tenorem molestare aut aliqualiter perturbare, aliquin. indignationem Majestatis nostræ incurret graviter et offensam. Datum apud Nurmberg Id. Decembris Anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo octavo. Indictione XIJ. Regni verò nostri anno primo.

Nota. Cum hac Charta conferatur supra alia ad A. 1283.

### CXCIV.

LITERÆ HENRICI MARCHIONIS HACHBERGENSIS

DE JUDICIO LANDGRAVIALI IN WALDKIRCH

A SE HABITO.

#### ANNO MCCXCVIII.

Ex autographo Tennebacenfi.

ir Marcgrave Heineren von Hahberg, Lantgrave ze Brisgawe tuen kunt allen die disen brief sehent oder hærent lesen das wir sazen ze gerihte u. an demselben gerihte vor uns gab der edel Herre Her Willehelm von Swarzenberg ze kæsende den hof, der lit ze Teningen in dem dorse den Cuonrat von Basil hatte mit allem guote u. mit allen rehten . . . und het in denselben u. swas darzuo hæret gegeben und gevertiget mit der edelen Frowen Fron Heliggen siner wirtinne u. mit ir vogetes Graven Egen von Friburg munde u. handen. &c.

Dis ding beschach ze Waltkilch in dem jare do man zalte . . zwelfhundirt nünzig u. aht jar, in demselben ahtoden jare, an der nehisten Mittechen nach sante Marien Magdalenen tage.

Nota Appendent huic membranæ figilla: S. Willehelmi Dom. de Swarzenberg; S. H... Margravij de Hahberg, & S. Eg. Junioris Comitis de Friburg.

# CXCV.

HENRICUS ET RUDOLFUS MARCHIONES HACH-BERGENSES LITEM CUM ABBATE TENNEBACENSI COMPONUNT PER ARBITROS.

#### ANNO MCCC.

Ex autographo Tennebacensi.

A llen die nu sint u. nah uns koment kunden wir Margrave Heinrich u. Margrave Rudolf von Hahberg gebrüder, daz under uns einhalp u. under den Herren dem Abbet u. dem Convent von Thennibach anderhalp waz ein missehelli umbe den runs u. das wür obe der müli ze Mundingen daz wart gelan bedenthalp willecliche u. mit rate an vier manne, an hern Sisriden den Dechan von Emütingen, an Cunraden den Schriber, an bruoder Heinrichen den meister von Mundingen u. an Burchardem den Suter unsern Voget die Schieden uns also - - - Diz beschach ze Emütingen und wart dirre Brief besigelt u. gen in dem jare do man zalte von Gottes geburte Drüzehen hundert jar an aller Selan tag.

Nota. Appensa sunt sigilla duo, Heinrici & Rudolfi Marchionum de Habberg.

## CXCVI.

RUDOLFUS IV. MARCHIO BADENSIS VENDITIO-NEM VICI LANGENSTEINBACH, MONASTERIO ALBÆ DO-MINORUM A FRATRE EJUS FRIDERCO ANTE QUADRIENNIUM FACTAM, LITERIS HIS RATAM HABET.

#### ANNO MCCC.

Ex Tabulario Bada - Durlacensi.

fencium publice profitemur, quod vendicionem ville Langenfleinbach & omnium eidem ville attinencium, quam Fridericus, frater
noster Marchio de Baden fecit monachis de Alba, ratam & gratam habentes in nomine domini confirmamus & attestacione presencium approbamus, renunciantes pro nobis & nostris heredibus, coheredibus & successoribus vniuersis omni actioni, impeticioni & juri, quod nobis vel
nostris in hujusmodi competebat vel competere quomodolibet videbatur,
transferentes omnia supra dicta libere & simpliciter perpetuo in monachos prelibatos. In cujus certitudinem rei presentem litteram sigillo
nostro presatis monachis tradimus communitam. Datum Anno Domini M. CCC. Mense Aprili.

(L. S.)

# CXCVII.

PRIVILEGIUM HENRICI JUNIORIS MARCHIONIS
HACHBERGENSIS QUO TENNEBACENSI MONASTERIO
DONATIONES INTER VIVOS ET MORTIS CAUSA
ACCEPTANDI JUS LARGITUR.

### ANNO MCCC.

Ex autographo Tennebacenfi.

Ego Henricus junior Marchio de Hahberc omnibus - - rei geste notitiam. Cum omnis salus hominum à creatore querenda sit - - religiosis igitur viris Abbati Rudolso & Conventui de Tennibach, quos in Deo & propter Deum diligimus, hanc secimus gratiam & dedimus libertatem, ut quidquid ministeriales & homines nostri de rebus suis mobilibus vel immobilibus in eleemosynam, dum sunt incolumes, contulerint eisdem, vel etiam in morte legaverint, apud nos & omnes heredes nostros tanquam per nos & in nostra sactum presentia, ratum maneat & inconvulsum.

Nota. Adest sigillum, deest æra.

# CXCVIII.

HENRICUS HACHBERGENSIS RUDOLFO EQUITI FRIBURGENSI QUI DICTUS DER TURNER ET JOHANNI FRATRI EJUS JUDICIUM IN TENZELINGEN IN FEUDUM CONCEDIT.

#### ANNO MCCCV.

Ex Tabulario Bada - Durlacenfi.

we tyn kunt allen die disen Brief sehent oder hærent lesen, das wir han verluhen ze rehtem Lehen Hern Rudolse dem Turner einem Rittern von Friburg vnn Johannese sinem Brudern dem eltesten das gerichte ze Tenzelingen mit allem Rehte alse wir es hatten vnn alle darkomenden Lüte, si sien jeze da oder komen noch dar, vnn ander Lüte die wir da hatten in demselben rehte. Köme och Vnserre Lüte jeman dar, si werin Vnser eigen oder Lehen, oder swie si vns anhortin, die syln ir sin in allem dem rehte, alse wir si hatten. Wir han in och gelobet werschaft des vorgenanten Lehens gegen mengelichem, alse reht ist, wir han si och gesezzet in nyzzelich gewer desselben Lehens, wir han in och gelobet für vns vnn für alle vnser erben swas si oder ir erben mit dem vorgenanten Lehen tun wellent, mit uerkösende, mit versezzende, mit machende, mit fürbas lihende vnn swas si oder ir erben damitte tynt, das wir vnn vnser erben das syln stete han, vnn syln si dar-

. 1

an niemer geirren mit worten oder mit werken ane alle geuerde. Harüber ze einem Vrkvnde, vnn daf dif war vnn stette belibe, so han wir
Vnser Ingesigel gehenket an disen Brief. Hiebi waren dise gezuge Her
Dietrich von Tuselingen Her Cvnrat von der Eiche Rittere, Her Burcart
der Turner, Johannes Kozze, Vlrich der Rintköse, Burcart Meinwart,
Cvnze Wollebe, Rudolf der Spingeler, Johannes Tegenhart der jvnge
vnn ander erber Lüte genüge. Dis geschach vnn wart dirre Brief gegeben ze Friburg, In dem Jare do man zalte von Gottes geburte druzehen
hundert Jar vn vuns jar an der nahstvn mittewochen nach vnserre
Frowen tage der errun.

(L. S.)
S. H. Janioris Margravii d. Hachberg.

Nota. Appendent sigillum, scutum baltheo Badensi insignitum, exprimitur circumseriptis verbis.

### CXCIX.

CHARTA HEINRICI MARCHIONIS HACHBERGENSIS

QUA FRATRI SUO RUDOLFO PARTEM SUAM CASTRI

SPANEGGE CONCEDIT.

### ANNO MCCCV.

Ex tabulario Bada - Durlacenfi.

A llen die disen brief sehent oder hörent lesen, kunde ich Marggraue HEINRICH von Hahberg Lantgraue in Brisgowe, Das ich mit meinem Bruder marggraue Rudolse von Hahberg einhellecliche von willecliche überein bin kommen vmbe das anvel der burg ze Spanegge das derselbe min bruder Marggrave Rudols mit demselben anvel sol vnn mag tvn swas er wil, vnn swaz ime füget, das ist min guter willes weri aber das Hern Spenlins seligen svn sturbe, so sol dasselbe lehen vnser beider gemeine sin vnn sol min vorgenanter bruder Marggraue Rudols vs der burg ze Spanegge zwenzig marke silbers vor vs han. Harüber ze einem vrkvnde vnn das dis war vnn stete belibe, so gibe ich ime disen brief mit meinem ingesigel besigelt vnn bevestent. Dis geschach vnn wart dirre brief gegeben ze friburg in dem Jare do man zalte von gottes geburte druzehen hvndert jar, vnn vuns jar an Sante Andres abvnde dets zwelf botten.



### CC.

HEINRICI MARCHIONIS HACHBERGENSIS SEN-TENTIA FEUDALIS IN CAUSSA CASTRI SPANEGGE.

#### ANNO MCCCVI.

#### Ex Tabulario Bada - Durlacensi.

Byrgheim in der stat vor vnsern mannen, vnd tvn kvnt daz vnser brvder Margraue Rvdolf von Hahberg kam für vns vnd für vnser man, vnd klaget vf Johansen von Spanegge, Hrn. Spenlins seligen svn vmbe ein lehen Spanegke die Byrgk vnd alles daz darzv höret, daz emales von vns beiden lehen was, do vraget ich die man vs irn eit, ob ez zit were ze richtende, do erteilten sie ez were zit vs irn eit, do klagete min brvder vs den vorgenanten Johansen vnd brachte sür mit den mannen daz do sin dritter tag waz vnd daz er gewartet het ze allen tagen als er ze rehte solte, vnd als reht waz. Er hatte in och getröstet sür gerichte sür vns beide vnd sür alle die vnsern, als reht waz, ane alle geuerde. Do kam der vorgenante Johans nüt sür noch nieman der in verantwurte, do erteilten die man vs irn eit, wan der daz gerichte versmahete vnd nicht sürkam, noch nieman von sinen wegen der in verentwurte, daz ime dü vorgenanten lehen lidig weren worden eigenlich

Cod. Dipl. Ss

mit allem rechte, vnd daz er damitte möchte tvn vnd lan waz er wolte. Wir die man vnferre vorgenanten Herren die dez tagef da zegegen waren, veriehen alles des da vorgeschriben stat, vnd daz wir der vorgeschribenen vrteilde einhellekliche kamen überein vf vnsern eit, mit Rate dez edeln Herren, grauen Otten von Strazberg vnd andere erberen Rittere die hie nach geschriben stant Hrn. Chvnen von Berkein dez jvngen Hrn. Chynratz dez langen Münchf von fant Peter Hrn. Hvgef von Velthein, Hrn. Chynratz Küchelinf, Hrn. Otten von Anperingen, dez alten von krozzingen, dez Zeringers von Nüwenbyrg, Hrn. Böhartf Hrn. Johanf, von Endingen vnn Hrn. Johannf von Wifwile vnn Peters von Rotwile vnd Johanf Wolframf. Vnd ze einem waren vrkvnde aller der vorgeschribenen dinge, so han wir der vorgenante margraue Heinrich difen brief mit vnferm vnd vnferf vertern Grauen Otten von Strazberg vnn mit der vorgeschribenen Rittern Ingesigelen besigelt, vnd wir die eigener Ingesigelen niht enhant begntiget mit vnsers vorgenanten Herren margrauen Heinriches Ingesigele an disem brieve. Diz beschach vnd wart dirre brief geben dez Jars do man zalte von Gottef gebyrte dryzehen hyndert Jar, darnach in dem Sechsten jare an dem nechsten dvnrstage nach vnserre frowen tage der Jvngeren.

Nota. Originali falva adhuc appendent fex figilla.

### CCI.

RUDOLFUS III. MARCHIO REDITUS SUOS IN MALSCHE UXORIS SUÆ GUTÆ, FRATRIÆ ADELHEIDIS DE OCHSENSTEIN NEC NON SUORUM EX HERMANNO FRATRE NEPOTUM, FRIDERICI ET RUDOLFI JUN. CONSENSU, MONASTERIO ALBÆ DOMINORUM DONO TRADIT.

#### ANNO MCCCVI.

Ex Tabulario Bada - Uurlacensi.

Wir Rodolf von Gottes gnaden der alte, Marggrave von Baden vergehen offenlich an disem Briese, vnd tun allen den kunt, die in immer gesehent, oder horent gelesen, daz vnser altsordern hant gehabet vnd enphangen vs der bette des dorses zu Malsche eigentlichen von anegene sibenzec malter rocgen, vnd fünst vnd trisec malter habern geltes, daz viel nach vnsers Vater seligen Tode des alten Marggrasen Rudolses an vnsern Bruder Marggrasen Rudolsen seligen nach rechtem erbe vnd nach rechter teilunge, derselbe vnser Bruder Marggrave Rudolf selige gap des vorgenanten geltes sünszehen malter rocgen geltes eweclichen dem Closter der Münche von Albe des ordens von Cytels in Spirer Bistum zu eime rechten selgerete do er lebete vnd gesunt was. Darnach, nach sime Tode viel daz übrige

gelt alfammt an vns von rechter teilunge vnd von erbes wegen. Ny han wir durch Got, durch vnsere frowen willen vnd durch vnsere vnd aller vnsere vorfarde sele willen dieselben gülthe daz ift fünf vnd fünfzec malter rocgen, vnd fünf vnd triffec malter Habern gegeben frilichen vnd ledeclichen, eweclichen ze habenne dem vorgenanten Closter zu Albe mit allem dem rechte, als wir vndt vnser vorsarde es befessen han, wir geben in ovch den gewalt ob in ieman in dem dorfe widerstendic sie, des geltes nit zegebene den rocgen zu vnsere frowen tac der jungern und den habern zu fant Michahels tac, daz sie darvmbe phenden mügen, oder clagen an geiflichem oder weltlichem gerichte anne aller herren zorn, alse wir sulten han getan der vns geirret oder nit gegeben hete, also daz sie nach vnserm tode vnser und frowe Guten unser elichen frowen und unser swiger, frowen Adelheit von Ohsenstein jargezit begen an eime tage mit wissem Brote, mit wine, vnd mit fischen, vnd mit dem gebette nach irs ordens gewonheit vnd allen armen lüten die des tages darkoment mit muse vnd mit brote vnd wine eine spende. Sie sullent ovch darüber achten, das alle tage ein messe gesprochen werde zu dem altare sancti Johannis Baptiste durch vnsere vnd aller vnsere vordere sele willen. Sie hant ovch vns vnd frowen Guten vnsere elichen frowen verlühen iren Hof zu Rasteten, diewil wir beidü leben mit den egenanten vnd den wisen die sie bizher gewonlichen geerbeitet hant mit ir selbes phlugen in demfelben Hofe, vnd fwenne wir beidü nit enfin, wir haben libes erben oder nit, so sol der vorgenante Hof Rasteten frilichen und ledelichen wider vallen an das vorgenante Closter von Albe in allem rechte vnd friheit als ovch vor mit allem dem daz sie vindent

des tages ane geverde; es sin ros, rinder, schaf, verher das vnser ist, vnd mit aller fruhte du da funden wirt, es sie der same uf dem velde, allerhande korn in dem Hofe, gedroschens oder vngedroschens, vnd fol darnach kein vnser erben oder ebenerben keiner hande vorderunge oder anesprache han. Daz diz immerstete sie vnd war belite, so han wir der vorgenant Marggrave kodolf der alte disen Brief mit vnserm, unsere frowen Guten, und unser swiger frowen Adelheit von Ohsenstein, Frideriches und Rudolfes, unsers bruders sünen der Marggrave von Baden Ingesigeln besigelt. Wir Friderich vnd Rudolf gebrüder von Gottes gnaden die Marggraven von Baden vergehen an disem Briefe daz du vorgescriben rede ellu war sien, vnd durch der bete willen des vorgenanten Marggraven Rudolfes vnfers lieben vettern, vnd zu einer vestenunge der vorgenanten Münche von Albe, so legen wir vnserü Ingesigel an disen Brief. Diz beschach, vnd dirre Brief wart gegeben do man zalte von Gottes geburte dryzehen hunder Jar vnd sehs Jar in dem Manot der da Merze ist genant.

(L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.)

### CCII.

HESSO DE USENBERG ET FILIUS EJUS BURCARDUS CONSENTIUNT, UT RUOLANDUS, MINISTERIALIS
EORUM IN HÖHINGEN REDITUS FEUDALES IN
URINGEN VENDAT.

#### ANNO MCCCVI.

Ex tabulario Bada - Durlacensi.

ir Herrn, Herr HESSO von Usenberg unn unser Sun Burcart - daß wir Ruollande, unserem lieben diener, un unsern Pfleger ze Höhingen han willecliche erlaubet ze verkaufende vur reht eigen ein Soum Wingeltes, un siben Schilline gewunlicher pfenninge geltes ellu jar, user dem gute ze Vringen uffe dem vorhant de drithalb jugchart un ein Stugge eisset vorhangasse, dass Ruoland von uns ze lehen hatte un lange hat gehebet, un wande du etber Vrowe Herrn jacobes seligen von Vringen, un Berchtold ir Stiefsun das vorgenant guot, umb den vorgenanten Ruoland recht und redelich hant köfft umb sechs Pfunt gewonlicher Pfenninge, der er gewert ist von In, als er vor uns unn vor den erberen burgeren von brisach vergehen hat, darumbe so geloben wir beiden den Koff stette ze hande unn dawider nimer zu tunde un darumb so verzihen wir uns beyde alles rechts - - - un sunderlingen lehenrecht un lassen sie lidic die vorgenannten Vrowen von Vringen un Bertold aller der Mannschafft, die wir beide von dem sogenannten gute haben solten, dirr brief wart geben an dem Zinstage nach der alten Vastnach, da man zalte druzehen hundert jar un Jehs jar.

Nota. Hessonis & Burcardi figilla falva funt.

# CCIII.

FRIDERICI ET RUDOLFI FRATRUM MARCH. BAD. LITERÆ, QUIBUS INTER MONASTERIUM ALBÆ DOMI-NORUM ET RUSTICOS SUOS IN MALSCHE LITEM SE COMPOSUISSE TESTANTUR.

#### ANNO MCCCVII.

Ex tabulario Bada - Durlacensi.

ir Friderich und Rudolf, Gebrüder von Gottes gnaden, die Marggrauen von Baden, tun kunt allen den, die disen Brief sehent oder horent lesen, daz soliche Missehelle, als bizher ist gewesen zwischen den Munichen von Albe und unsern Gebuwern von Malsch, daz wir die Missehelle mit vereintem mute und mit gesamenter hant berichtet hant in alle die Wiz, als hienach gesriben stat &c. Und daz aber diz allez und iegelichez sunderlichen stete und war belibe ane alle geverde, darume geben wir den vorgenanten Munichen von Albe disen brief für uns, sür unser Erben und für alle unser nachkumen mit unsern Ingesigelen besigelt. Dirre Brief wart geben in dem Manet, den man heiset der Ogest, do man zalte von Gottes geburte druzehen hundert iar und in dem sibenden Fare.

(L. S.)
Friderici . . . . . chionis
de Baden.

(L. S.)
Rudolfi Marchionis de Baden.
Can. Ecclefie S. . . .

# CCIV.

RUDOLPHUS SENIOR EMIT AB EBERLINO DE WINDECK STOLHOVAM OPPIDUM, SELINGEN ET HUGELSHEIM VICOS PRO MCCCL. MARCIS ARGENTI.

#### ANNO MCCCIX.

#### Ex tabulario Bada - Badenfi.

fen Brief gesehent und gehörent lesen. Daz ich gibe und han gegeben. Margraue Rudolfe von Baden dem alten ze kössene, die stat ze Stallhoven mit allem dem rechte, als ez nun waz, darnach daz Dorff Selingen, mit allem dem rechte, als ez min waz darnach daz Dorff Hugelsheim mit allem dem Rechte die darzu hörtent, umbe vierzehendehalp hundert Marg luters silbers und gebes des geweges von Strazburgk. Und soll man mich dis silbers ze Strazburgk weren, damit man eigen und erbe geweren mag. Dis silbers sol man mich weren an dem Sunentage ze Mittvasten Sechs hundert Marg. Darnach zu sant Michahels Tag, dem nehesten der darnach kommet, vierhundert Marg darnach zu sant Martins Tage dem nehesten der darnach komet vierthalp hundert Marg silbers, geschehe aber, daz man mir die Sechshundert Marg Silbers nit gebe zu dem zile als hie vorbenannt ist, so sullent mir die burgen leisten

sten, die hernach geshrieben stant, swenne man sie gemanet darnach in vierzehen tage ze Beinheim in rechte Giselschafft, Gebe man mir aber ze fant Michels Tage, die vierhundert Marg nit als hievor bescheiden ist. so sol der vorgenannte Herre Margraue Rudolf, die Sechshundert Marg verloren han, und sol der koff abesin, und sol man mir die stat, und die dorfer, und die vorgenannten Gut wieder geben in den rechten, als ich si von mir gap. Ich veriehe och wurde mir dis gut in folicher wife wider geantwurtet, das denne des vorgenannten Herren Burgen lidig fullent fin, werdent mir aber die vierhundert Marg, fo fint mir die burge hafft umbe die vierdehalp hundert Marg darnach bis ze fant Martins Tag in allen Rechten, als Si verhafft warent. Wir Margraue Rudolf veriehent och geschehe ez, da Got vor si, wurde dise vesten verloren, so sol si Vns verloren sin und nit Eberline, und sullent die Burgen hafft sin vur alles silber. Ich Eberlin der vorgenannte veriehe och, daz ich Burgen umbe die vierdehalp hundert Marg, nit sol manen, e ich diesen vorgenannten Koff und Gut uff gerihte und geuertige von meinem Bruder. Wir Margraue Rudolf der alte und der vorgenannte verjehent och daz Wir hant gefhworen zu den Heiligen, daz wir diese vorgeschriben Dinge wellent und sullent stete haben an alle geuerte und darumbe zu einer Sicherhut und einer Bestetegunge habent Wir Eberline von Windecke dem vorgenannten und finen Erben gegeben ze Burge unsern Oheime Herrn Heinriche von Eberstein, Margraue Fridrichen und Margraue Rudolfen Gebrüder, und unsere Vettern Grafe Otten und Grafe Bchine (a) von Strazberg gebrüder und unf swager und

<sup>(</sup>a) Ita se habet scripturæ compendium.

Otten von Ohsenstein Herren Albrethen den Buben von Hegewilre Johannesen von Lerchenkopf Heinrichen von Selbach, Heinrichen von Rietburc Rittere Burcarten von Windecke Albrethen von Rust berchtolten von Acher Niclauwese den Roden Conrad den Roden Burcarten des sun von mindelbach Berchtolden den Ginninger und Johannesen des sun von Tutenstein edele knechte die ez och ueriehent an diesen Brife daz si Burgen fint worden umbe vorgenannte filber in alle wifs als davor gefchriben stat. Und Dirre Dinge zu eine Urkunde so hant wir Margraue Rudolf der alte unser Ingesigele an diesen Brief gehencket. Wir die vorgeschriben Burgen veriehent an diesen Brieffe, daz wir Burgen sint worden umbe daz vorgenannte Silber, und ueriehent och, daz wir geschworen hant zu den heiligen swenne wir gemanet werdent, daz wir darnach in vierzehen tagen uns sullent antwurten in rehte Giselschafft in die stat, als da vor bescheiden ist. Und ich Conrad von Windecke han dis gelobet auf min Truwe stete ze habende mit den andern Burgen. Den vorgenannten fiben Herren ist och vsbescheiden, swelcher usser in nit leisten welle, der sol einem riter und einem edlen knecht, die zu den Wafen ritendt vur sich legen in rehte Giselschafft in die vorgenante stat an alle geverde Geschehe och, daz Gôt wendte obe dirre Burgen einer abe ging swenne dene wir der vorgenante Margraue Rudolf gemanet werdent von Eberlin oder von finen Erben, fo fullent Wir darnach in einem manat einen andern also guten setzen an sine stat der fich verbünde in alle Wis alls der da abe gegangen ift. Tetent wir daz nit so soltent die Burgen alle leisten bis wir einen also guten Burgen gesetzent. Dis verbünde Wir Rudolf der Margraue uns an diesen Briefe, Wir och die Burgen, her Heinrich von Eberstein, Margraue Friderich

und Margraue Rudolf gebruder Graue Otte und Grafe Bschin Gebrudere von Strazberg und Ottevon Ohsenstein Herren Albreht Bube von Hegewilre Johannes von Lerchenkopst, Heinrich von Selbach, Heinrich von Riedtburg ritter und Burgart von Windecke ein edelknecht zu eim Urkunde daz wir uns verbunden als da obenan geschriben stat hant, so sind unsere Ingesigele an diesen Briss gehencket. Wir aber die andern Burgern wand wir nit eigern Ingesigele en hatten, So begnüget uns mit unserer Herren der rittere der Edlen knethes Ingesigele an diesem briese. Dis beschach an dem Dunnerstage vor der Lichtmess, do von Gotz geburte warent, drytzehen hundert Jar und nün Jar &c.

# CCV.

CHARTA JUDICIJ PROVINCIALIS BRISGOICI SCHLIENGÆ HABITI DE VARIIS POSSESSIONIBUS RUDOLFI MARCHIONIS HACHBERGICI ET LANDGRAVII.

# ANNO MCCCIX.

Ex Tabulario Bada - Durlacenfi.

an Marggrave Rvdolfs stat von Hahberg Lantgraven in Brisgowe vnn tun kent das im da mit gemeiner Vrteile recht vrteilt wart nüzliche gewer vf das Dorf ze Vchtingen, vf die Berg ze Spanecge, vf dü gut ze Bischosingen, vf dü gut ze Frochshebach, vf die Vogteige ze Grezhesen vnd vf den zehenden ze Grishein end vf allü dü güter dü zu den vorgeschribenen gütern hörent. Dirre Brief wart geben ze Sliegen am Lantage an der nehesten Mitwoche nach sant Margreten Tage in dem Fare do man zalte von Gottes Geburte drüzehen hundert Far end nün Far.

# CCVI.

LITERÆ JOHANNIS DE ENDINGEN AD JUDICEM AULICUM IMPERATORIS, UTI PRÆCEDENS.

### ANNO MCCCIX.

Ex Tabulario Bada - Durlacensi.

Dem Edelen Herren Grauen Heinrich von Spanheim dem Hofrichter des Romeschen Kuneges Heinrich, Enbut Ich Johans von Endingen ein Ritter von Nüwenburg minen willigen dienst ze allen ziten bereit nach üwerim gebotte. Als mir von Houe gebotten wart, daß jch solte hören die gezügnusche die min Herre Marcgraf Rudolf von Hahberg Lantgraf in Brisgöwe solte tun unbe das Dorf ze Üchtingen und unbe düguter dü darzu hörent, daß der vorgenant min Herre Marcgraf Rudolf das erzüget hat am Lantgerichte ze Sliengen in Brisgöwe, als ime erteilt wart ze Hose, daß ich das gesehen und gehört han, das sprich ich us minen Eit, und harüber ze geweren urkunde, so han ich disen Brief mit minem Ingesigele besigelt. Der wart gegeben an dem guten Tage vor sant Gallen Tage in dem Jare do man zalte von Gottes Geburte drüzehenhundert Jar und nün Jar.

(L.S.)

# CCVII.

LITERÆ WALRAVI COMITIS THIERSTEINENSIS

AD JUDICEM AULICUM IMPERATORIS DE JUDICIO

PROVINCIALI BRISGOICO SCHLIENGÆ

HABITO.

#### ANNO. MCCCIX.

Ex Tabulario Bada - Durlacenfi.

em Edelen Herrn Grauen Heinrich von Spanheim dem Hofrichter des Remschen Kuneg Heinrich von Gottes Gnaden alweg merer des Riches enbut ich Graf Walraf von Tierstein minen dienstlichen Grvs in Ich tun üch kunt, daß ich saz ze gerichte ze Sliengen am Lantgerichte an Marcgrauen Rvdolfs stat von Hahberg, Lantgraue in Brisgöwe, und daß der vorgenant Marcgraf Rudolf vor mir da urzügete die gezügnüsche die er tun solte vnbe das dorf ze Vchtingen und unbe dit güter du darzv hörent, als im ze Hof erteilt wart, das das also vor mir geschach, des sint gezuge die hie nach geschriben fant, die es sahen und Herr Walther Herr von Rötenlein. Jungherr Burkart von Vsenberch, Herr Wuher und Herr Kun von Berghein, Herr Arnolt von Grünenberch, Herr Ludewig von Ratolzdorf, Herr Kvnrat der Schaler von Benkon, Herr Kunrat der Runmelher, Herr Peter der Schaller, Herr Kunrat der Münch von Sant Martin, Herr Mathis der Riche, Herr Otto der Münch, Herr Walther von Tegernowe, der Zeringer von Nüwenburg,

Herr Rutliep und der Bonhart. harüber ze mer geweren Vrkunde han ich disen Brief besigelt mit des Lantgerichtes ingesigele. Der wart geben an dem guten Tage vor sant Gallen Tage in dem Jare do man zalte von Gottes Geburte druzehenhundert Jar und nün Jar.



### CCVIII.

HENRICUS VII. ROMANORUM REX MARCHIONI

DE BADEN CLERICO OBLIGAT PRO MILLE LIBRIS

HALLENSIBUS OPPIDUM HEIDELSHEIM.

### ANNO MCCCXI.

Ex Tabulario Bada - Badensi.

Henricus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus universis sacri Romani Imperii sidelibus presentes Litteras inspecturis gratiam suam & omne bonum: Ad Universitatis vestræ noticiam volumus pervenire, quod cum nobilis Vir Cunradus de Winsperg Advocatus noster provincialis Oppidum nostrum & Imperii Heydolfesheim nobilibus viris Cunrado Comiti de Vehingen pro octingentis libris & Marchioni de Baden (a) pro mille libris Hallensibus pro serviciis nobis & Imperio saccis & faciendis nostro nomine duxit obligandum Nos eidem obligationi seu obligationibus sicut rite & provide sacce existunt consensum no-

<sup>(</sup>a) Clericus hic erat Hermannus, Hessonis filius, Rudolphi Hessonis frater qui obiit A. 1933.

strum adhibemus benivolum & expressum presencium testimonio litterarum nostri sigilli robore signatarum. Datum in Castris a - - - Brixiam iij. Non. Julij Anno Domini millesimo trecentesimo undecimo. Regiminis vero nostri anno tercio.

(L. S.)

# HE ELECTED ELE

# CCIX.

ADELHEIDIS DE OCHSENSTEIN, MARCHIONISSA SENIOR DE BADEN, CONSENSU RUDOLPHI SENIORIS MARCHIONIS BADENSIS, FILIASTRI SUI, MONA-STERIO LUCIDÆ VALLIS CURIAM IN WILLRE CONFERT.

#### ANNO MCCCXI.

Ex Tabulario Bada - Badensi.

Nos Adelheidis, dicta de Ochsenstein, Dei gratia Marchionissa, Senior de Baden, tenore præsentium publice prositemur, quod nos accedente voluntate pariter & consensu Rudolphi, Dei gratia, Marchionis Senioris de Baden, filiastri nostri, contulimus & attestatione præsentium confirmamus Jure perpetuo libertatis claustro Dominarum de Lucida Valle Curiam nostram sitam in Willre, quam colit dictus Fugelin, de qua Curia dantur Triginta maltera siliginis annuatim, ut de iisdem reditibus anniversario Rudolphi, Marchionis bonæ memoriæ, quondam

quondam mariti nostri, quod erit in Die B. Valentini, & nostrum, postquam viam carnis egressæ fuerimus universæ, apud ipsum Claustrum perpetuo peragatur, hanc tamen conditionem huic nostræ donationi adjicientes, quod de iisdem reditibus in nostris anniversariis, seu in altero ipforum, in refectorio, pietantium habeant in communi, ut ipfis anniversariis eo diligentius sint intentæ personæ claustri prænotati, quodque pauperibus ipsis anniversariis sic pervenientibus vino, pane & pulmento largam Eleemofynam administrent, prout apud ipsum Claustrum largæ Eleemofynariæ distribui sunt consuetæ protestantes quod si dominæ seu personæ ipsius claustri, vel earum in dicto claustro succedentes, negligentes fuerint in præmiffis feu in aliquo præmifforum quod ipfa Curia cum dictis reditibus ad proximos hæredes debitos & legitimos libere convertantur & revertantur, pleno jure, contradictione qualicunque penitus quiescente, in cujus robur & Evidentiam sigillum nostrnm una cum sigillo Rudolphi Marchionis filiastri nostri predicti presentibus duximus apponendum. Nos quoque Rudolphus Dei gratia Marchio prædi-Aus profitemur, omnia prædicta esse vera & in in evidentiam eorundem figillum nostrum ad petitionem nobilis Dominæ Adelhaidis focrus nostræ prædictæ una cum figillo eiusdem appendi fecimus ad præfentes. Actum II. Calend. Martij MCCCXI.

# CCX.

DECRETUM CAPITULI S. PETRI BASILIENSIS DE TRIBUS ECCLESIIS KILCHEIM, EIMUOTINGIN ET MATRA MENSÆ CAPITULARI CONJUNGENDIS.

#### ANNO MCCCXII.

Ex Tabulario collegiatæ S. Petri Basiliensis.

Vicedominus, Prepofitus, Johannes, Decanus, Johannes Cantor, Johannes Scolasticus totumque Capitulum Ecclesie St. Petri Bafilienfis universis, quos nosse fuerit opportunum, falutem & notitiam fubscriptorum. Cum jura Patronatus Ecclesiarum in Kilchein in Eimuotingen & in Matra Constantiensis Diocesis, ad nostram dinoscantur Ecclesiam pertinere. Nos diligenti considerationis oculo perpendimus, quod quamcunque & quotiescunque unam seu plures de prefatis ecclesis vacare contingit, propter importunas Dominorum instantias tam in Capitulo quam extra Capitulum existentium nihil omnino de nostra salute seu fructu ordinare valemus, sed ut frequenter in prejudicium animarum nostrarum ad prefatas ecclesias cogimur personas minus ydoneas presentare. Attendentes infuper, quod prebende nostre ultra quam credi possit tenues sint & exiles. Quare indicto ad hoc per nos Prepositum & Decanum capitulum feria quinta post purificationem beate Virginis, diversisque inter nos super dicto negotio habitis tractatibus de sapientum & bonorum confilio tam extra Capitulum quam in Capitulo unanimiter & de communi fingulorum & omnium voluntate inter nos convenimus, quod omnes nos & finguli ad hoc bona fide fine dolo & fraude, quantum possimus, laboremus, ut presate Ecclesie mense nostri Capituli deserviant & redditus earundem ecclesiarum nostre ecclesie per superiores, qui hoc concedere possunt seu facere uniantur, & ad hoc nos omnes & finguli & quilibet pro se per fidem prestitam nomine luramenti adstrinximus & astringimus in hiis scriptis & promisimus sira miter, remotis dolo & fraude quibuslibet, nec per nos, nec per personas interpositas verbo vel ope confilio vel auxilio publice vel occulte impedimentum prestare seu procurare contra executionem negotii prelibati vel impedimentum prestare valentibus aliqualiter confentire. Promittimus quoque sustinere, contribuere & facere expensas necessarias ad confumationem negotii sepedicti. In cujus rei testimonium presentem literam figillo nostri capituli fecimus communiri. Datum anno Domini MCCCXII. loco & die predictis.

# CCXI.

FRIDERICUS II. MARCHIO BADENSIS, ENGELHAR-DI DE WINSPERG ROGATU PROTECTIONEM MONASTERII LICHTENSTERN IN SE RECIPIT.

#### ANNO MCCCXII.

Ex Besoldi monimentis rediv. monaster. Wirtenb. P. II. monast. virgin. Lichtenstern.
n, VII. pag. 74.

The Engelhard von Weinsperg vergich offentlich und bekhenne mich an diesem Briess, und thun khundt allen den die jn ansehen oder hærendt lesen, Das ich mit wolbedachtem Muth und mit gutem Rathe des Edlen Herrn meins lieben Bulen, (a) Marggraven Friderichs von Baden, han luterlich durch Gott und durch meines Vatter seeligen Seele willen, und durch meine Seelen willen darzu geben redlich recht meinen guten Willen und Gunst, das meine Gename Herr Conrad von Weinsperg hat geben eigentlich frylich und Ewiglich den Ersamen Geistlich Frawen der Samenig dem Convent und Closter zu dem Liechtenstern grawes Ordens das in Würtzburger Bistum gelegen ist alle unser Lütte, und alle unser Gut und Recht und

<sup>(</sup>a) Bul, antiquum vocabulum, fignificat Amicum, veluti bulen, denotat cupiditatem ineundi amicitiam cum aliqua puella, & metaphorice idem
est, quod ambire, vel appetere rem, quam quis diligit: unde Principes se vocant Ewer Liebden.

alles vafer Win Gelt und alles vafer Pfenning Gelt besucht und vabefucht die wir hetten in dem Wiler zu Denthach und in derfelben Markhe. Es fy in Holtz oder an Walde, oder es fy an Acker, oder an Weingarten oder an Wifen oder an Weide. Wa fy gelegen find oder wie sy geheissen findt, Also dass sy vnd alle ihr Nachkhommen in dem Closter dieselben Lütte Gut vnd Recht, vnd darzu das Win-Gelt vnd das Pfenning Gelt follen frylich haben niessen vnd besitzen mit allen rechten eigentlich und Ewiglich als ander jr freyeigin Gut ohne alle Irrung, mit allem dem Gelt vnd mit allen den Nutzen als wir sy herbracht haben, vnd darvber einer mehreren Sicherheit, so hann ich Engelhard von Weinsperg frylich vnd eigentlich vffgeben vnd darzu mit diesem Brieff, So gib Ich vff Redlich vnd Lediglich, als es Crafft vnd Macht haben foll den vorgeschribnen Geistlichen Frawen der Samenig dem Convent und dem Closter gemeinlich zu dem Liechtenstern alle die Eigenschafft, vnd alle die Recht die Ich het oder mach haben an denselben Lütten, Guten vnd Rechten vnd an dem Vmb Gelt vnd Pfenning Gelt vnd darzu mich verzigen vnd verzihe mich auch an diefem Brieff redlich vnd mit allen Rechten all der Ansprach vnd aller der Recht die Ich oder meine Nachkhommen mœchten haben oder fürbass mechten gewinnen an denfelben Lütten Guten vnd Rechten oder an demfelben Win Gelt oder Pfenning Gelt. Also das weder Ich noch khein mein Nachkhommen fürbafs nicht mehr khein Ansprach darnach haben folten an kheiner statt noch follen kheiner Sach recht daran haben vnd follen nichts mer damit ze schaffen haben vnd darzue so soll weder Ich noch khein mein Nachkhommen denfelben Frawen oder dem

Closter an denselben Lütten Guten vnd Rechten vnd an dem Gelt vnd an dem Nutzen die von denselben Guten gevallent khein Irrung noch kheinen Schaden noch khein Leit thun noch lassen thun vmb von vnsern Wegen vnd darzu foll ich vnd meine Nachkhommen fy daruff getrewlich schirmen vnd heigern one alle Geverde, vnd alle diese vorgeschribne Ding han ich gelobt, vnd gelob sye an diesem Brieff Sach vnd Stete ze halten vngeverlich mit guten Trewen vff meinen Eyd, vnd han meinen Lieben Bulen den vorgemelten Marggraven Friderich von Baden gebetten, dass Er der Ding Gezeuge ist und ist auch darzu durch seiner Seele willen derfelben Frawen und des Closters gnædiger Schirmer mit mir worden, vnd darüber so hat er durch mein Bett sin Insigel geleiten an diesen Brieff zu meinem Insigel zu einem waren vnd stetten Vhrkhunde vnd Sicherheit aller vorgeschriben Ding. vnd wir Friderick Marggrave von Baden der vorgemelte bekhennen vns an diesen Brieff vnd vergehen aller vorgeschriben Dinge, dass wir der Gezeug syen vnd das der vorgenant Engelhard von Weinsperg mit vorbedachtem Muth also gethan hat vnd das sy mit vnserm Rathe vnd guten Willen geschehen find alle Dinge als vorgeschehen stat vnd darüber zu Vrkhunde So haben wir vnser Insigel geleit an diesen Brieffe zu dem vorgemelten Engelhards von Weinsperg Insigel durch bede der anhangende derfelb Brieff.

Geben do man zalt von Gottes Geburtt druzehenhundert Jahre vnd darnach in dem Zwælfften Jahre an Sanct Gallen Tag.

### CCXII.

CONRADUS SCHALERUS DE BENKON, MILES BASILIENSIS RUDOLPHUM DE HEWEN, JUDICEM AULÆ JOHANNIS BOHEMIÆ REGIS IMPERIIQUE VICARII, REDDIT CERTIOREM, SE LUTOLDUM PRÆPOSITUM ET RUDOLPHUM HACHBERGENSEM IN OPPIDI SCHOPHEIM ET CASTRI ROETENLEIN POSSESSIONEM

#### ANNO MCCCXIII.

REDUXISSE.

Ex tabulario Bada - Durlacenfi.

Lem edeln Herren Herrn Rodulfe von Hewen Hoverichtere mins Herren Kvnig Johans von Behein vnn von Bolant ein gemein pfleger des Riches disit des Gebirges, künde ich Cvnrat der Schaler von Benkon ein Ritter von Basil min willigen dienst an allen dingen, Alse mir von Hove gebotten wart daz ich den erwirdigen Herren Herrn Lvtolden von Rætenlein Tvmprobst ze Basil, vnn den edeln Herren Margrauen Rvdolsen von Hahberg wider saste in gewalt vnn in gewer Schophein die stat vnn Rætenlein die Burg vnn in allü dü güter, daruf geanleitet waz von Herrn Vlrichs wegen von Bütikon dem man sprichet der Liebelose, daz han ich getan, vnn in den Ziln alse mir gebotten wart von Hove, vnn spriche daz uf minen eit, vnn ze einer Warheit diz dinges so han ich diesen brief besigelt mit minem Ingesigele. Dirre brief war gegeben ze Basil des Fars do man zalte von Gottes geburte drüzehen hundert jar, Harnach in dem drizehenden Jare an dem Fritage vor dem Palmtage.

(L. S.)

### CCXIII.

LITERÆ HEINRICI MARCHIONIS HACHBERGENSIS

QUIBUS SUO AC SUI EX RUDOLFO FRATRE NEPOTIS

NOMINE PERMITTIT, UT CONRADUS DIETERICUS

SCHNEVELIN CASTRUM IN BRISGOVIA

LIBERE ÆDIFICET.

# ANNO MCCCXIV.

Ex tabulario Bada - Durlacensi.

diesen Brief sehend oder hörend lesen, daß ich Comrad Dieterich Schneuelin han erlabet und Gewalt gegeben, willeckliche und freylich, eine Burg zu buwende im Preisgau, swa Er will und sween er wille, es sie an Ebeni oder um Bergin oder in Thälern. Daß han ich gethan für mich und für meines Bruders Rudolsen seel. Kind, von des Rechtes wegen, so ich und meines vorgenannten Bruders seel. Kind im Breissgaue han, der Pfleger ich von Rechte soll sin, on uf meinem und üf meines vorgenannten Bruders seel. Kinde Gute, daraufen soll er nit bauen, er thue es denn mit unserm Willen. Harüber zu einem Urkunde, daß diß wahr und stet beliebe, so han ich ihm diesen Brief geben mit meinem Ingesigel besigelt. Diß geschah und ward der Brief geben zu Friberg in dem Fare, do man zalte von Gottes Geburte Dreyzehen hundert Fahr und vierzehen Fahr, an dem nächsten Zistage in der Pfingstwochen.

CCXIV.

# CCXIV.

LITERÆ ANDREÆ DE AST, QUIBUS PECUNIAM, COMITIBUS FRIBURGENSIBUS DEBITAM, A RUDOLPHO HACHBERGENSI DEFUNCTO, SOLUTAM FUISSE TESTATUR.

#### ANNO MCCCXIV.

#### Ex tabulario Bada - Durlacenfi.

Ich Andreas von Ast, ain Lamperter, Diener des Huses ze Friburg, dun kunt, allen den, die diesen Brief ansehent, oder hörent lesen, das ich von Eedelem herren seligem Marggraf Rudolf von Hachberg, Lantgrave in Brissgowe, gewert bin gar und ganzelich der schulde, der er minen Herren schuldig waz, von herrn Walthers seligen des Kolers eines Ritters, und siner Süne wegen, untz an anderhalp Mark silbers, des vergihe ich, an disem Brief, und han es vergehen, vor hern Berhtolt dem Sernitzer, einem Ritter von Nüwenburg, vor hern Heinrichen von Muntzingen, vor hern Snewelin in dem Hove, Rittern von Friburg, vor hern Brunwarten dem Kilcherren von Grünigen, und daz dis ware, und beschehen sige, So henke ich, min Insigel, ze einem Vrhunde an disen Brief, und han ouch gebetten, die vorgenanten erberen Herren, Hern Berhtolt, und Hern Brunwarten, daz sü ouch ir Insigel, an disen Brief gehenkent Cod. Dipt.

hant. Dis beschach ze Friburg, in der Stat, In dem Jar, do man zalt von Gottes geburt drützenhundert und vierzehen jar, an dem nehsten Fritag vor dem zwelsten Tag.

(L. S.) (L. S.) (L. S.)

# WE EXERCISE EXECUTED 
# CCXV.

FRIDERICUS III. IMP. BADENSIBUS MARCHIO-NIBUS VILLAM SUNSHEIM OPPIGNERAT.

#### ANNO MCCCXV.

Ex Schedis Urstisianis Basilea,

Pridericus divina gratia Romanorum Rex semper Augustus &c.
Notum esse volumus universis &c. quod nos &c. Friderico
& Rodulpho Marchionibus de Baden &c. Sunsheim, nostram & Imperii villam oppignoramus. Actum Selzæ Anno MCCCXV. duodecimo die post natalem Domini, Regni nostri Anno primo.

## CCXVI.

FRIDERICUS III. IMP. OPPIDUM SINSHEIM CUM SUBJECTO MONASTERIO FRIDERICO ET RUDOLPHO MARCHIONIBUS BADENSIBUS OPPIGNERAT.

### ANNO MCCCXV.

Ex tabulario Bada - Badensi.

Tir Fridrich von Gottes Gnaden Romischer Kunig allezit ein Merer des Riches tun chunt allen den di disen Brief ansehent oder horent lesen; daz wir den edeln Mannen Marggraven Friderich und Marggraven Rudolf von Baden unsern liben getrwen umb irn Dinst den si uns tun suln, und für ir schaden den si in unserm Dinst enphahen mechten; unser und des Riches Stat ze Sunsheim, und das Chloster dabi mit alle diner, und swaz dazu gehort versezet und versazet haben, umb tusend March Silbers Chostnitzer Gewichtes, also bescheidenlich daz sie diselben Stat und swaz darzu gehort mit dem Chloster und ir erben also lang fuln inne haben, untz wir oder unser nachchommen an dem Riche si des vorgenanten Gutes gentzlich verrihten an allen irrefal. Und darüber so geben Wir in disen Brief verfigelt mit unserm hangenden Insigel. Der Brief ist geben ze Sels, do von Christes Geburd sind ergangen driuzehen hundert Jar und darnach in dem fuinftzehenden Jar an dem zweliften Tag nach Winachten in dem ersten Jar unsers Riches.

### CCXVII.

LUTOLDUS BASILIENSIS PRÆPOSITUS, GENTIS ROETELANÆ POSTREMUS DONATIONE INTER VIVOS, CORAM OFFICIALI CURIÆ BASILIENSIS, HENRICO HACHBERGENSI TRADIT, RESERVATO SIBI AD VITAM LIBERO EORUM BONORUM USU ET FRUCTU.

#### ANNO MCCCXV.

Ex tabulario Bada - Durlacensi.

Nos Officialis curie Bafiliensis notum facimus presencium inspectoribus seu auditoribus uniuersis, quod sub anno domini M. CCC. quinto decimo, feria quinta proxima ante sestum beati Thome apostoli honorabilis vir dominus Lutholdus de Rœtenleyn, quondam Prepositus Ecclesie Basileensis, coram nobis in forma juris personaliter constitutus, licet aliquantulum debilis corpore, mente tamen sanus, pure & irreuouocabiliter, donatione simplici inter viuos dedit, donauit & tradidit Heinrico domicello, Margrauio de Haperg, Lantgrauio Brisgougie presenti & recipienti, vniuersas municiones, castra, villas, domos & castalia, servos & ancillas, Item omnia bona sua ac possessiones & iura, siue consistant in agris, vineis, pratis, pascuis, nemoribus, siluis, montibus, saltibus & rupibus moncium, vallibus, ortis, pomeriis, vi-

uariis, pifcariis, aquis, aqueductibus, fiue in redditibus, cenfibus, hominibus, iurisdictionibus ac aliis iuribus & obuencionibus quibuscunque, quocunque nomine censeantur, spectantes seu spectancia ad ipsum dominum Lutholdum donatorem, ratione dominii de Rætenlein, aut emptionum per eundem factarum, vel alio quocunque titulo, fiue jure, retento tamen & expresse reservato ipsi donatori pro tempore vite fue duntaxat, eorundem castrorum, municionum & aliorum bonorum predictorum libero vsufructu, Est predictus Dominus Lutholdus saluo hujusmodi vsufructu predictas mvniciones, castra, villas & alia omnia bona prenominata & proprietatem & dominium eorundem vel quafi, ac omne jus, quod ipsi donatori in eisdem hactenus competebat, ad manus prefati Margrauii donatarii libere & absolute resignans & in ipsum donatarium transferens pleno iure, promifit idem dominus Lutholdus donator per fidem follempni interpolita stipulatione prestitam, predictam donationem prout facta est, ratam habere perpetuo atque firmam, nec contra eam verbo vel facto, nec ullo ingenio publice vel occulte, per fe aut interpositam seu interpositas personas facere vel venire volentibus aliqualiter confentire, renuncians ipfe donator ex certa scientia de hiis certificatus per nos exceptioni doli mali, Ingratitudinis, quod metus, compulfionis aut circumvencionis causa, literis impetratis & impetrandis, ac omni iuri & iuris auxilio, canonici, ciuilis, confuetudinarii & municipalis, scripti & non scripti, vniuersisque exceptionibus & defensionibus, tam iuris quam facti & specialiter iuri dicenti, generalem renunciacionem non valere, Quibus dicta donacio, in toto aut in parte cassari posset, aut quomodolibet in irritum reuocari, In cuius rei

memoriam & testimonium omnium premissorum Nos officialis predictus sigillum curie Basiliensis huic appendi secimus instrumento, Datum Basilee anno domini & die predictis.

(L. S.)

# WEDER DER BERERERERERER

# CCXVIII.

EGENONIS COMITIS FRIBURGENSIS INSTRUMEN-TUN, QUO FILIO SUO CONRADO DYNASTIAM FRIBUR-GENSEM ET RELIQUA BONA SUA CONCEDIT.

#### ANNO MCCCXVI.

Ex tabulario Bada - Durlacensi.

brief ausehent oder hörent lesen Das wir durch fride vnd durch ruwe vnsers Herzen vnd durch vnserre sele heiles willen überein sint komen lieplich vnd gütlich willeclich vnd vnbetwungenlich mit Evnraten vnserine svne Also das wir dem vorgenantem Cunrate vnserm svne hant gegeben die herschaft ze Friburg Burg vnd stat, dienstman vnd man, Eigen, erbe, vnd Lehen, Berge vnd wiltbenne vnd kilchensetze, vnd was zu der vorgenanten herschaft ze Friburg höret in

allem dem rehte, alse wir dieselbe herschaft ze friburg har hant bracht von vfern vordern Si fin genemet oder vngenemet, ane den Hof dem man sprichet voget Göllins hof., vnd den buhof der darzu höret mit ackern vnd mit matten, vnd mit allem dem das darzu höret, vnd ane Ebnöte das dorf mit vischenzzen und mit allem dem das darzu höret, daf hant wir vnf felber behebet die vogetye über daf gottefhuf in dem tal ze fant Petern über lüte über gut üer holz vnd über twing vnd ban wa die genement fint oder wa die in dem lande gelegen fint, ane die lüte vnd die gut, vnd die höue die zv Liechtenegge hörent ane geuer-Wir hant och gegeben dem vorgenantem Cunrate vnserm svne Ceringen die burg mit lüten, mit guten vnd mit allem dem das darzu höret ef si versezet oder vnuersetzet in allem dem rehte alse wir es har Wir hant ime och gegeben Nünburg die burg mit lüten, mit guten, mit velde vnd mit holze vnd mit allem dem das darzu höret ef si versetzet oder vnuersetzet, in allem dem rehte alse wir es har hant braht. Wir hant ime och gegeben Gloter das tal mit lüten mit gute mit holze vnd mit velde vnd mit allem dem das darzu höret ef fi versetzet oder vnversetzet, ane die lüte die zu sant leter hörent. Wir hant ime öch gegeben das pfant gut über die vogetye ze sante Vlriche vnd ze Seldan mit lüten vnd mit guten es si verkümbert oder nit, in allem dem rehte alse wir es har hant braht. Ist öch das wir kein ander pfant gut von keime Herren oder von iemanne anders habent denne die da vorgenemmet fint, die gebent wir ime och lidecliche vnd lere ane alle geuerde, vnd was Cunrat vnfer fun der vorgenanten pfant gute oder anderre vnserre gute versetzet oder verkofet oder enweg het gegeben vnze an disen hütigen Tag oder was ime die bur-

ger von Friburg vnfers gutes hant gegeben oder was er gutes von Bergen, von Wiltbennen von Juden oder in keinen weg genommen oder genossen het, oder ime worden ist och vntzint an disen hutigen Tag das ist vnfer gut wille vnd verzihent vns des gegen ime vnd gegen allen den, die dasselbe gut gegeben hant, vnd gegen allen den, den desselben gutes iht worden ist, es si lutzel oder vil, ane alle gewerde. Was er och oder sine vögte vntze har berge verlühen hant, das hant wir och stete, vnd ist vnser gut wille. Vnd vmbe das, das wir Cunrate vnferm svne dem vorgenanten dise gnad hant gethan, darymbe vnd durch die liebi, fo er zu vns het, fo het er vns gegeben durch Got, vnd zv eime almusen vunfzig vnd hundert marke geltes vnfern leptag die vns die Burger von Friburg jergeliches fullent geben zu der Liehtmes ze Friburg in der Stat ane vnsern schaden, die wile das wir gelebent. Vnd wenne wir ensint, so sullent si wider vallen an den vorgenanten Cunraten vnsern sun, oder an Friderichen sinen sun, obe er enwere, oder an ir libes erben. Vnd svllent wir och desselben geltes niemanne besetzen nach vnserm Tode ze gebende lüzzel noch vil wand Claren vnserre Tohter ze sante Claren in dem Clostere. Der besetzent wir von demselben gelte zwelf pfunt Friburger iren lebtag, das ander geld fol famenthaft wider vmbe vallen an Cunraten vhd Friderichen die vorgenanten, oder an ir libes erben. Vnd wenne Clare vnfer Tohter enist, so sullent düselben zwelf pfunt och wider vallen alse davor bescheiden ist. Wir veriehent öch, das der vorgenante voget Göllins Hof vnd das vorgenante Dorf ze Ebnöte vnd die vogteye zv sante Peter in allem dem rehte

alse si davor genemet sint, vnd alle die lüte vnd gut, alse si davor vns felber behebet hant fullent öch wider vallen an den vorgenanten Cunraden vnsern sun, oder an Friderichen sinen sun oder an ir liebes erben, wenne wir enfint. Were aber das si bede verfürint ane libes erben, So sol du herschaft wider an vnf vallen, mit allem den rehten alse wir sie Emals har hant braht von vnsern vordern. Der vorgenante Cunrat vnser sun hat vns och gelobet das er alle die schulde, die wir schuldig sint, vntze an disen hütigen tag si si grof oder clein, wem wir die schuldig sint vür vnf gelten sol, vnd das er vnd Friderich sin sun vnf darvmbe verstan fullent an geistlichem vnd an weltlichem gerichte. Wir der vorgenante Graue Egen veriehent an disem gegenwertigem brieue, das wir alles das hievor von vns geschriben stat, sullent stete haben bi guten trüwen, vnd niemer dawider getun noch schaffen getan mit gerrichte noch ane gerrichte nv oder harnach in kein wif ane aller flahte geuerde. Harüber ze einem waren vrkunde, vnd daf alles daf davor von vnf geschriben stat war vnd stete belibe, So han wir disen brief besigelt mit vnserm nüwen Ingesigele, wand vnser alt Ingesigele zerbrochen ist. Wir Graue Cunrat, Grauen Egen sun des vorgenanten vnd Friderich desselben Grauen Cunrates fun veriehent vnd gelobent an difem gegenwertigem brieue Alles das davor von vnf geschriben stat stete ze habende vnd ef alles ze vollendende bi dem eide den wir darvmbe gesworen hant, vnd niemer dawider ze tunde noch schaffen getan mit gerrihte noch ane gerrihte nv oder harnach ane allerflahte geuerde, vnd def ze einem vrkunde So hant wir Graue Cunrat der vorgenante vnd Friederich sin sun vnserü Ingesigele mit des vorgenanten Yy

Cod. Dipl.

Grauen Egen vnfers Herren Ingeligel gehenket an difen brief Wir Graue Egen Graue Cunrat fin fyn ynd Friderich defselben Grauen Cynratef fun die vorgenanten hant och gebetten die Burger gemeinliche von friburg marggrauen Heinrichen von Hahberg vnsern vetter Heinrichen von Swarzenberg vnfern öhin, Diethelmen vnd Johannefen gebrüdere von Stoufen Hern Cunraden von Blumenberg, Hern Gregorien von Valkenstein die geistlichen Herren Appet Gotfriden von Sant Peter vnd Appet Dietmarn von Sante merien daf si iru Ingesigele hant gehenket an disen gegenwertigen brief ze einem vrkunde aller der vorgeschribenen dinge. Wir der Burgermeister vnd die Burger gemeinliche von friburg marcgraue Heinrich von Hahberg, Heinrich von Swarzenberg, Diethelm vnd Johannes gebrüdern von Stoufen, Cunrat von Blumenberg. Gregorie von Valkenstein Appet Gotfrit von Sant Peter, vnd Appet Dietmar von Sante meriun die vorgenanten veriehent an disem brieue, das wir durch bette der vorgenannten Herren vnserü Ingesigele hant gehenket an disen gegenwertigen brief ze einem vrkunde aller der vorgeschribenen dinge. Dirre brief wart gegeben vnd geschach diz an der mittewochen vor dem Palmetage In dem iare do man von gottef geburte zalte drüzehenhundert iar vnd Sehzehen iar.

Nota. Appendent duodecim figilla.

### CCXIX.

HENRICUS HACHBERGENSIS CUM OTTONE
FRATRE JOHANNI DE HOWENSTEIM, MILITI, ANN.E
DE BÜTTINKON, UXORI EJUS, HORUMQUE LIBERIS
BONA IN TOSSENBACH CONFERT IN
FEUDUM.

### ANNO MCCCXVI.

Ex Tabulario Bada - Durlacensi.

Tir Marggrave HEINRICH von Hachberg Herre ze Rætellein Lantgrave in Brisgawe, vnn wir OTTE sin bruder, Tvn kvnt allen den die disen briefe ansehent oder hærent lesen, vnn veriehen offenlich an disem briefe, Daz wir mit guter Forfichtekeit, vrilich vnn vnbetwungelich, mit gytem willen ane alle geverde, dorh die bette des erberen Ritters Hern Johans von Howenstein, vnn vm die getrüwen dienste die er vns dahar getan hat, verlühen han vrou Annen von Büttikon finer elichen wirtinne vnd iren Kinden die sie ny hant oder harnach gewinnent, es fin füne oder toliteren, allü dü güter vnn die lüte mit twinge van mit banne die der vorgenante Her Johans van fine vorderen in dem Twinge vnn Banne ze Toffenbach von üns oder von vnfern vorderen ze lehene hatten, also daz si du vorgenanten guter vnn lüte mit twinge vnn mit banne, vnn mit allen nützen vnn rehten han vnd nieffen füllen wan es von üns lehen ift, vnn füllent datz befitzen vnn han rywekliche mit allen nützen vnn mit allen rehten fo darzu hæret oder hæren mag, vnn och harkomen ift, Dis han wir alles getan

willeklich vnd gerne mit aller der gewarfami vnn ficherheit worten vnn werken fo darzu horte vnn gewonlich ift, vnn als da vorbescheiden ist, Daz loben wir alles stete ze haltende für unser erben, für unser nachkommen, vnn dawider niemer ze tynde noch ze komende heimlich noch offenlich mit deheinen dingen die der vorgenanten frowen oder ir kinden die si ny het oder harnach gewinnet, es sin knaben oder tohtern geschaden mæhten in deheine wis, vnn alles daz da vorgeschriben stat han wir die vorgenanten gebrydere gelobt stete ze haltende mit gyten trüwen ane alle geverde, für vns für vnser erben vnn nachkomen, noch dawider niemer ze tynde weder mit geistlichem noch mit weltlichem gerihte, noch nieman verhengen der dawider tyn wolte ellekliche oder an deheinem stycke Hie bi warent vnn sint och gezüge, Her Heinrich von Griessenberg ein frie vnn ein Ritter, Her Heinrich vom Steine der alte, Her Gœtzman der Münch, Her Heinrich vom Steine der jvnge, der heiden von Hertenberg, Her Johans der Lytpriester von Seckingen, Walther der Schvltheisse von Seckingen, lacob von Rinvelden, Walther Vasolt vnn ander erber Lüte genvge, Da2 dis war si vnn stete belibe darvmbe hein wir die vorgenanten Marggrave Heinrich, vnn wir Otte fin bryder ynseru Ingesigele gehenket an difen brief ze einem offenen vrkynde alles des fo da vorgeschriben vnn bescheiden ist, Dirre brief wart gegeben do man zalte von Gottes gebyrte Drüzehenhundert Jar, darnach in dem sechzehenden Jare, an der vffart Abende.

### CCXX.

LEGES QUIBUS RUDOLFUS ET FRIDERICUS MARCHIONES BADENSES, MERCATORUM ALSATICORUM CONDUCTUM IN SE RECIPIUNT, HIQUE VECTIGALIA MARCHIONIBUS SOLVERE PROMITTUNT.

#### ANNO MCCCXVII.

Ex tabulario Argentinensi in Wenckeri appar. & instruct. archiv. p. 197.

Wir Friderich von Gotzgnaden ein Ræmesscher Kunig Merer dez Riches zu allen Ziten, und Johannes von Gotzgnaden Bischof zu Strassburg. Tunt kunt allen den die disen Brief gesehent und gehærent lesen, daz ez vor uns beteigedinget ist zu Ossenburg und übertragen durch Fride und Gnade des Landes und der Koussute, zwisschent Marggrave Rudolfe dem Eltern und Margr. Frideriche Herren von Baden ein site, unn den Nunzehen die über den Friden zu Elsasse gesetzet sint von des Landes wegen unn aller Koussute wegen ander site. Daz Marggr. Rudolf unn Marggr. Frideriche die vorgenanten kein Zol von Nymanne nemen sullent, noch nyman von jren wegen untze zu Wihennachten die nu zunehest kommet in jrme Lande, usse dem Lande oder usse dem Wasser. Aber durch daz, daz man deiste sicherlicher unn vridelicher varre durch jr Lant, uss unn abe beide usse dem Wasser,

unn uffe dem Lande. Su hant fu miteinader übertragen, daz mengelich der den Rin abevert, von jedem Fuder Wines oder von anderme Kouffchatze an welicher Habe der lit der glichet eime Fuder Wines an der swere, der soll geben jegwederme Marggr. den vorgenanten ein Schilling Pfenninge an der abeverte zu geleite, und nut zu zolle. Die Burgere von Strazburg jedem Marggraven den vorgenanten Sechs Pfenning Die Burgere von Hagenowe nut fnut. Unn fol ouch daz Geleite weren untze zu Wihennachten die nu zu nehesten koment. Ez ist ouch beret, dass die vorgenanten Marggr. Rudolf, unn Marggr. Friderich, von des vorgenanten Geleites wegen, mengelichen nach dem vorgenanten Geleite schirmen sullent in jrme Lande, uff unn abe, uffe dem Wasser, unn uffe dem Lande, vor mengelicheme untze zu dem vorgenanten Zile zu Wihennachten ane alle Geverde. Und were daz Got wende, dass jeman, untze zu dem vorgenanten Zile zu Wihennachten in jrme Lande beroubet wurde, oder gevangen, und daz kuntlich wurde gemacht mit erbern biderben Luten vor den vorgenanten Nunzehen, daz fullent die vorg. Marggr. Rudolf und Marggr. Friderich helfen, daz ez usgerichtet werde unn gebessert mit Libe, unn mit jren Vesten bi guten Trewen als were ez jr felbes ane alle Geverde. Were ouch daz die vorgen. Marggr. Rudolf unn Marggr. Friderich daz nut mochtent ufgerichten ane der Nunzehente Helfe, und sprechent daz bi jrme Eide, so follent die Nunzehene mit dem Friden beholfen sin, daz daz ufgerichtet werde. Dettent die vorgen. Marggr. Rudolf unn Margr. Friderich des nut, so sol der Fride uffe si beholfen sin, unn sol man jr Lute unn jr gut anegriffen mit Gerichte, und ane Gerichte, unn sol der anegrif an kein Gerichte gan noch an kein Friden, noch an kein Lantfriden.

Es ist ouch beret, dass die vorg. Marggr. noch jre Zollere noch nyman von jren wegen keine Gruntrure nement follent, noch keinen Win stehan fullent, noch kein Brot nemen fullent, noch kein ander Ding ymanne, untze zu dem vorg. Zile zu Wihennachten, Were daz su oder jre Zollere, oder yman von jren wegen daz brechente und daz die vorg. Nunzehene erkantent, daz fullent die vorg. Marggr. ufrichten, ane allen Verzog. Es ist ouch beret, daz ein ufgande Schif, daz da treit alse swere, als ein hundert Saltzes, an welicher Hande ding daz ist, nut me geben sol denne daz alte Geleite, daz man von alter untze her gegeben het, Marggr. Rudolfe dem eltern dem vorgen. Und üben daz fol der vorg. Marggr. Rudolf nyman drengen ane alle Geverde, Su hant ouch mit einander übertragen, daz die vorg. Marggr. fullent glouben, des... Meisters unn des Rätes von Strassburg Briefen, als man untze her die Briefe gegeben het, ane alle Rechtfertigunge, und ane alle Widerrede. Und des zu eime Urkunde so hant wir Kunig Friderich, unn Bischoff Johannes die vorgen. vnfere Ingeligele mit der vorgen. Marggr. Rudolfes unn Marggr. Frideriches, unn Heinriches Herren von Eberstein Ingesigeln an disen Brieff gehencket, Wir die vorgen. Marggr. veriehen, daz die vorgeschr. Ding alle mit unserme Willen unn gehelle geschen sint, und globent sie ouch stete zu habende ane Geverde bi dem Eide den wir unsern Herren getan hant, und der vorgeschr. Dinge zu eime Urkunde, so hant wir die vorgen. Marggr. unsere Ingesigele mit der vorgen. Herren Kunig Frideriches unn Bischof Johanneses unn mit unsers Oeheimes Heinriches Herren von Eberstein Ingesigelen gehencket an disen Brief. So veriehe ouch ich Heinrich Herre von Eberstein der vorg. daz ich mit den vorgen. Marggr. Rudolfe unn Marggr. Frideriche dræfte, dass su die vorgeschr. Ding stete haben untze zu dem vorg. Zil Wihennachten ane alle Geverde. Und des zu eime Urkunde, So han ich Heinrich Herre von Eberstein der vorg. min Ingesigel mit der vorg. Herren Kunig Frideriches unn Bischof Johanneses Marggr. Rudolfe unn Marggr. Frideriches der vorgen. minre Oeheime Ingesigeln gehencket an disen Briess. Der wart gegeben zu Offenburg an dem ersten Donrestage vor sante Gregorien Tage, In dem Jare do man zalte von Gotz Geburte, druzehen hundert Jar unn Subenzehen Jar.

# 

### CCXXI.

JOHANNES ET RUDEGERUS DE ENDINGEN MÎLI-TES ET CIVES NEOBURGENSES, HENRICO HACHBER-GENSI MARGGRAVIO JUS RELUITIONIS COMPETERE FATENTUR IN BONIS, IN HERTIKEIN ET FURBACH SITIS, QUÆ AB IPSO IN FEUDUM ACCEPERANT.

### ANNO MCCCXVII.

Ex tabulario Bada - Durlacenfa

Allen den disen Brief ansehent oder horent lesen künden wir Johans von Endingen, und Rüdeger sin sun Rittere und Burger ze Nüwenburg Daz wir dem edelen Herren Margrauen Heinrich von Hachperg dem iungen Lantgrauen in Brisgowe die gnade han getan, swenne er, oder sin erben,

erben, vber enwere koment ze vns alder ze vnseren erben ob wir enwerin, und bittent, daz wir inen wider gebin ze koffende, die vier mark geltes, di ons und unseren Erben der vorgenante Margraue Heinrich von Hachperg der iunge furlihen hat ze rehtem Lehene und wir nießen sullent jergelich ze fant Gallentag vffen dien Luten, und uffen dem gute der vorgenanten dorferen Hertikein, und Furbach, der bette fullen wir alder unser erben, in oder sin erben erhæren, und sullen inen daz vorgeschriben gelt geben wider ze koffende, umbe vierzig mark lætiges filbers Nüwenburger geweges, für so vil filbers ovch uns und unseren erben daz vorgescriben gelt, furlihen ift, von ime ze rehtem Lehen, und geschiht der widerkouf, von ime oder sinen erben, zwuschent sant Gallentage und der Lichtmis in dem Zite der Winahttag vallet, so sullen wir daz Gelt widergeben ane des nahgenden iares nvtz, geschiht aber der widerkouf nah der Lihtmis, so ist vns gevallen des iares nutz mit dem silber. und dur de des dise vorgescriben ding stette beliben so han wir die vorgenanten Johans von Endingen und Rudeger sin sun Rittere, unser Ingestgele gehenket an disen brief. Der wart geben an dem nehsten Zistage vor sant Barnaben tag, des Jares do man zalte von Gottes geburte drizenhundert Jar, und sibenzehen Jar.

(L, S.) (L, S.)

### CCXXII.

ABBATIS WEISSENBURGENSIS LITERÆ QUIBUS OPPIDUM CUPPENHEIM PRO VENDITO VICO MALSCH A MARCHIONE BADENSI FRIDERICO SIBI IN FEUDUM OBLATUM TESTATUR.

#### ANNO MCCCXVIII.

Ex tabulario Bada - Durlacensi.

fterii in Wifzenburg, Ordinis fancti Benedicti, Spirenfis Dyocefis ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, Tenore presencium publice prositemur, quod nobilis vir Dominus Fridericus Dei gratia Marchio de Baden ciuitatem siue opidum in Cuppenheim ad eum jure proprietatis pertinentem, nobis nomine nostri Monasterii resignauit & jus ac proprietatem ejusdem ciuitatis siue opidi in nostrum Monasterium irreuocabiliter transtulit cum omni jure, quo dictam ciuitatem siue opidum antea possidebat & nos eundem ciuitatem sev opidum sibi & heredibus suis contulimus & attestatione presencium conferimus tytulo seodali, & quia sic indempnitati nostri Monasterii sufficienter est prouisum, consensimus & permissimus, permittimus & concedimus per presentes, quod dictus Marchio villam Malsch cum suis attinenciis, cuius jus & proprietas ad nostrum Monasterium pertinebat & quam ipse à nobis in feodo retinebat, vendat & distrahat & quid-

quid sibi placeat, ordinet pro sue libitu voluntatis, cum jus & proprietatem dicte ville Malsch nostro Monasterio conpetentes transtulerimus in eundem & in reconpensam Juris & proprietatis concesse nobis & date in villa predicta, cum in eundem transferamus presentibus vendicionem eiusdem ville Malsch cum omnibus suis attinenciis factam à predicto domino Marchione de Baden Religiosis viris Abbati & Conuentui in Alba Cysterciensis Ordinis predicte Dyocesis spirensis presentibus approbamus, presertim cum ipsa vendicio non sit sacta in nostri Monasterii prejudicium & iacturam. In cuius rei robur & testimonium perpetuo valiturum Monachis de Alba prelibatis, Sigilla nostra duximus presentibus appendenda. Datum & actum anno Domini M.CCC.XVIII. seria secunda ante ascensionem Domini.

(L. S.)

Nota. Chartam hanc uti fequentem, jam edidit Meichsner, fed vitiosam quoque & mutilatam.

# CCXXIII.

FRIDERICUS MARCHIO BADENSIS CONSENSU
AGNATORUM SUORUM VICUM MALSCH ET CASTRUM
WALDENFELS ABBATIÆ ALBÆ DOMINORUM
PRO MCCC. LIBRIS HALLENSIUM
VENDIT.

#### ANNO MCCCXVIII.

Ex tabulario Bada - Durlacensi.

Jure confessi notum facimus presenti pagina omni homini side digno, quod villam nostram Malsch cum Marchia tota & campis, siluis, agris, pratis, pascuis, aquis, piscariis, molendinis, viis, inviis, almendis, commoditatibus vniuersis, besult & vmbesult, & specialiter castrum Waldensels cum suis attinenciis & Jus aduocacie, dube, freuel, sture, bete, ainunge, hobereht, hertreht & vsum glandium, quod volgariter dicitur Deheme, cum censibus, redditibus frumenti, Hallensium & pullorum, cum hominibus propriis, qui nobis attinebant, & tunc temporis in eadem villa vel Marchia cum domiciliis morabantur, plerumque cum omnibus juribus, vtilitatibus & attinenciis vniversis sine

qualibet exceptione quocumque nomine cenfeantur, hec inquam omnia vendidimus & attestatione presentium iusto venditionis titulo vendimus Claustro Monachorum In Alba, Cysterciensis Ordinis Spirensis Diocesis pro mille trecentis libris Hallenfium, minus decem libris nobis integraliter exfolutis. Renunciamus igitur & abdicamus pro nobis & nostris heredibus, coheredibus & fuccessoribus vniuersis omni actioni & juri, quod nobis vel nostris in hujusmodi competebat vel competere quomodolibet videbatur, transferentes predicta omnia in Monachos ante dictos libere perpetuo possidenda, & insuper obligamus nos & nostra ad plenam & veram Warandiam & euictionem faciendam fecundum viam juris fuper eisdem bonis, vbicumque sepedictis Monachis visum fuerit oportere, & ne quicquam in contrarium attemptetur, renunciamus pro nobis & cunctis successoribus nostris exceptioni deceptionis ultra dimidiam partem, justi precii, doli mali, pacti conuenti, actioni in factum & generaliter omni exceptioni seu desensioni, quarum ope quicquam ex premissis posset quomodolibet irritari, & super eo renunciamus legi specialiter, qua cauetur generalem renunciacionem non valere, promittentes insuper nunquam per nos vel per alios impedire vel inquietare, impediri aut molestari procurare, clam vel palam, in judicio vel extra, Claustrum sepedictum in bonis prehabitis quoquo modo. Ad hec autem adimplenda & ratihabenda nos corporali prestito juramento astringimus per presentes fane in omnium premissorum euidenciam presens instrumentum sigillo nostro vna cum sigillis dominorum, Heinrici de Eberstein, avunculi nostri, Rudolfi Marchionis senioris de Baden patrui nostri, Rudolfi Marchionis fratris nostri & Rudolfi Hessonis Marchionis de Baden fecimus testimoniis roborari & fideliter communiri. Datum & Actum Anno Domini millesimo trecentesimo octauo decimo, Sabbato post festum ascensionis Domini.

(L.S.) (L.S.) (L.S.) (L.S.)

Nota. Chartam hanc corruptam edidit MEICHSNER Decisionum Cameralium Tom. IV. Decis. 35. quam ex Authentico restitutam exhibemus Lectori.



### CCXXIV.

LITTERÆ REVERSALES ABBATIS ET CONVENTUS MONASTERII ALBENSIS, DE REEMPTIONE VILLÆ MALSCH.

#### ANNO MCCCXVIII.

Ex tabulario Bada - Durlacenfi.

os Abbas totusque Conventus Monasterii in Alba, Ordinis Cisterciensis, Spirensis Diœcesis recognoscimus & notum facimus, omnibus præsentem Literam audituris & inspecturis, quod nos speciali gratia & savore concessimus, Nobili Domino, Domino nostro Friderico, Marchioni de Baaden, quod cum ipse aut sui hæredes venerint ad nos cum Mille Trecentis libris minus decem Libris Hallensium monetæ bonæ

& dativæ, tunc debemus sibi seu hæredibus suis dare ad reemendum Villam, quæ vocatur Malsch, cum omni jure, cum aquis, sylvis, pratis & pascuis, & castro Waldenfels cum omnibus juribus ad dictam Villam & castrum dictum pertinentibus, & sicut jam dictus Dominus noster Fridericus, Marchio de Baaden, nobis contulit ad emendum, recognoscimus etiam, quod Villanos in jam dictà villà residentes non amplius arctare debemus, quam ad Sturam debitam ab antiquo, & bona quæcunque alia, quæ ad ante dictam villam pertinere dignofcuntur, his debemus uti, ficut mos est ibidem, & ficut nos docent literæ nostræ fuper hoc datæ, & hoc promittimus ratum fervare, bona fide fine omni dolo, in cujus rei veritatem & ampliorem fecuritatem Sigillum nostrum præsentibus duximus appendendum, insuper rogavimus, generosum Dominum nostrum Rudolphum, Marchionem de Baaden Seniorem, & Dominum Henricum de Eberstein, quatenus Sigilla sua, appenderent Sigillo nostro, & nos Rudolphus Marchio de Baaden Senior & Henricus de Eberstein recognoscimus & publice protestamur. quod ex speciali dilectione & petitione ante dicti Domini Friderici, Marchionis de Baaden, & Domini Abbatis & Conventus Monasterii ante dicti Sigilla nostra ad firmiorem permanentiam præsentibus literis appendimus in testimonium omnium prædictorum; Acta sunt hæc Anno Domini M. CCC. XVIII. Nonis Junii in die Sancti Bonifacii Episcopi.

(L. S.) (L. S.) (L. S.)

## CCXXV.

LITTERÆ QUIBUS HENRICUS MARCHIO HACH-BERGENSIS CONRADO ET FRIDERICO FRATRIBUS COM. FRIBURGENSIBUS BRISGOVIÆ LAND-GRAVIATUM OPPIGNERAT.

#### ANNO MCCCXVIII.

Ex Tabulario Bada - Durlacensi.

Tch Heinrich Marggraf Rudolph seel. Sohn von Hachberg thun kund allen denen, die diesen Brief sehent oder hörent lesen. dass ich für mich, und alle meine Bruder, und für alle meine Erben, mit meiner Vettern und anderen meiner Freunden Willen und Raht han versezt, die Landgrafschafft im Breissgau mit Mannen und Gerichten, und mit allen Rechten, die dazu gehörend, dem Edlen Hern, Graf Conraden, und Fridrichen seinem Sone, zu Anna meiner Schwester, dem vorgenanten Fridrichen, zu rechter Ehesteuer für 700. Mark Silbers löthiges Friburger Gewegs, und han das gethan mit dem Gedingen, als hinnach geschrieben staht, also dass ich, noch mein Bruder, noch kein mein Erben die vorgenant Landgrafschafft um die vorgenanten 700. Mark niemand foll wieder lösen, um den vorgenanten Graf Conraden noch um Fridrichen seinen Sohn, noch um keinen sein Erben, wir wollen dann sie uns selbs behalten, dass fie niemand andern werd, ohn alle Geverd. Ich foll auch ihnen die Landgraffchafft mit allen Rechten fertigen und mit allen den Dingen,

der sie bedärfen, und ich gethun mag, noch oder hinnach ohn alle Geverde als hiervor geschrieben staht; wann ich dann von ihnen oder ihr Erben, oder von ihren gewissen Botten gemant wurd; so soll ich mich in den nechsten zwey Monathen nach der Manung antworten, gehen Fryburg in die Stadt, und foll nit mehr aus der Stadt kommen, ehe ich ihnen die vorgenante Landgrafschaffte gefertiget, als davor geschrieben staht, oder ich ihnen gieb rechter Schuld tausend Mark Silber löthiges Friburger Gewegs: Wo ich das brech, oder mein Bruder, oder ein mein Erben, so soll der vorgenant Graf Conrad, Fridrich sein Sone, oder ihr Erben mich oder mein Erben, und unser Leuth und Gut angreiffen und pfenden mit Gerichten, oder ohn Gericht und entgot die Pfendung an geistlichen noch an weltlichen Gericht, noch an den Landfrieden; nement sie auch der Pfandung oder des Angrifs dhein Schaden, oder ihr Diener; welchen Weg das geschehe, den sollent wir ablegen und usrichten, als das Hauptgut; ihren Worten darum zu glauben. Was Dörffer ich oder mein Bruder jezt inhand, die zu der genanten Landgrafschafft hörent, die sollent wir von niemand empfahen, noch haben, dan von dem Reich zv allen den Rechten als ander Herren in dem Breissgau Dörffer hand von der Landgrafschafft. Alles das hievor geschriben statt, das hab ich geschworen einen gestätten Eyd an den Heiligen, stett zu hand mit guden Treuen ohn all Geverd. Hierum zu einen wahren Urkund, und zu einer ewigen Bestättigung aller der vorgeschrieben Ding; fo han ich mein Infigel gehenkt an diesen Brief, ich han auch gebetten die ehrbaren Herrn und Ritter Bruder Herman den Cod. Dipl. Aaa

Marggrafen von Hahberg, Meister des Ordens von S. Joannis in den obern teutschen Landen Marggraf Heinrich sein Bruder, Herr Haugen von Husenberg, Her Johannes von Staussen, Her Arnold von Grünenberg, Her Pechtold von Neuenburg, und Her Gotzmann den Münch von Basel, dass sie ihr Insigel gehenkt hant an diesen Brief allen den vorgeschriebenen Dingen. Dis geschah und dieser Brief geben zu Neuenburg in dem Jar, da man zahlt von Gottes Geburt dreyzehn hundert Jar, und achtzehn Jar an dem Zinnstag nach unfer Frauentag Liechtmess.

### A SECRETAIN DE LA COMPANION DE

### CCXXVI.

RUDOLPHUS MARCHIO BADENSIS, HESSONIS
FILIUS, CIVI ARGENTINENSI BERTOLDO DE SELINGEN
XXXII. LIBRAS DENARIORUM ARGENT. QUAS EI
DEBEBAT, CERTO DIE SE SOLUTURUM
PROMITTIT.

#### ANNO MCCCXIX.

Ex Tabulario Bada - Uurlacensi.

ir Marcgraue Rudolf Marcgraue Hezzen seligen Son von Baden veriehen und tun kunt allen den die disen brief sehent oder horent lesen daz wir schuldig sin Berhtolt von Selingen ein burger zu Strasburg und sin erben. XXXII. phunt Strasburger phenninge IX. s. min-

re, vnd geloben im dieselben phenninge ze geben zu Ostern, die nv ze nehst koment, Wo daz wir nit enteten so han wir drum gen vnser truwe an eins eides stat daz ich mich sol entwurten ze rehter giselschaft zu Stathosen in vnd nimmer darus kumen sol biz in die vorgenannten phenninge genzlich vergolten werdent, ez si dan mit dez vorgenannten Berhtoldes wille oder siner erben, wer ez daz wir die Giselschaft breche as sie vorgeschriben ist so hat er den gewalt sie entlehen under den Juden uf unsern schaden, und veriehen ouch in waz schaden er kumt von dirre vorgenanten Schulde daz wir im den sollen abe tun mit dem Houbetgute und gelten. Dirre brief wart gen an sante Thomanstag vor Wihennach do man zalt von Gottes geburt Tusent Jar CCC. Far und XIX. Far.

(L. S.)

Aaa2

### CCXXVII.

RUDOLPHUS MARCHIO BADENSIS, HESSONIS FILIUS, BERTOLDO DE SELINGEN CIVI ARGENT.

CENTUM LIBRAS DENARIORUM ARGENT.

SE DEBERE PROFITETUR.

#### ANNO MCCCXXI.

Ex Tabulario Bada - Durlacenfi.

ir RUDOLF, von Gotz Gnaden ein Marcgrave von Baden, Marcgrave HESSEN selgen sun, veriehen offenlich an disem Briefe, und tun kunt allen den, die imer gesehent lesent, oder horent lesen. rehter schulde, schuldig sin, dem Bescheiden, erbern manne, von Selingen, eim Burger von Stratzburg, und sinen erben. pfunde Haller, guter und giftiger, und söllen ime oder seinen erben disen selben Haller gelten bitz an Sante Gangolfes Tag, dem nehesten der nu komet, daz ist vf den zwelften Tag, nach Sante Walpurge Tag, teten wir des nut, so söllen wir uns selbe und Heinrich der wizze unser Schultheizze von Besenkein, und Cunrat der voget von Besenkein uf unser eyde, und Her Heinrich ein Ritter von Selbach uf sin truwe einen Knecht und ein pferit mit uns entwurten und legen, ungemant, uf daz vorgenante Zil zu Strazburg in sin Hus, in rehte Giselschaft, nimer dannen ze komen bitz wir, den vorgenannten Berhtolten dirre vorgeschriben schulde berihtet han, oder mit sinen minnen ane alle Geverde. Und han wir ime und sinen erben des zu Vrkunde disen offen Brief geben besigelt mit unserm Ingesigel. Wir Heinrich ein Ritter von Selbach, Heinrich der Wizze schultheizze zu Besenkein, vnd Cunrat der voget von Besenkein veriehen vnder Ingesigel vnsers vorgnanten Herren Marcgrave Rudolses, Hessen gnant, wen wir eiginre Ingesigel nüt han, daz wir umbe die vorgeschriben schulde, gegen dem vorgenanten Burger vnd sinen erben haft sin in allen weg, vnd wise, als hie vor bescheiden ist. Diz geschach, vnd wart dirre Brief geben ze Stratzburg an der Mittewochen vor Sante Walpurge Tag, do men zalt von Gotz geburt drützehenhundert Far, zwentzig Far, vud ein Far.

# REPRESENTATION OF THE PROPERTY 
## CCXXVIII.

LUDOVICUS IV. IMP. FRIDERICO MARCHIONI BADENSI CONCEDIT, UT DE QUOLIBET PLAUSTRO VINI XIII. DENARIOS ARGENT. MONETÆ, ALIOSQUE QUATUOR DE NAVI IN RHENO PER DITIONEM SUAM EXIGERE POSSIT.

### ANNO MCCCXXII.

Ex tabulario Bada - Badensi.

Nos Lunovicus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus. Ad vniversorum noticiam cupimus pervenire. Quod nos spectabili viro Friderico Marchioni de Baden, sideli nostro dilecto, suisque heredibus de suo corpore legitime descendentibus, contemplatione sidei & obsequiorum suorum que nobis & heredibus nostris ac sacro Imperio interpositione iuramenti corporaliter prestiti, iurauit sideliter in antea exhi-

bere & facere cum effectu contra omnem hominem specialiter duntaxat exceptis Rudolfo fratre & Rudolfo ac Hezzone patruis suis, Marchionibus de Baden, ficut inferius est expressum, in feodum donavimus & contulimus & presentibus litteris conferimus & donamus, Redditus recipiendi tredecim denarios argentin. monete de quolibet plaustro vini, cum quatuor denariis de navi, in qua plaustra huiusmodi in Reni alveo veherentur, per loca districtus terre sue, ubi huiusmodi hactenus recipere consueverit. Pro quo feodo dictus Marchio & sui heredes, nobis & heredibus nostris & ipsi Imperio sub juramenti debito, ad omnem posse ficut contra omnem hominem prescriptis personis exceptis ut promittitur astabunt fideliter & efficaciter auxilio confilio & favore. Diffidando primum quouslibet nostros adversarios & bellum movendo eis cottidianum & diurnum ficut propriis inimicis, nec statuendo cum eis treugas feu pacta vel aliquam concordiam faciendo citra nostram licentiam specialem. Ad hec idem Marchio & heredes sui nobis & heredibus nostris & Imperio juxta nobilitatem & magnitudinem fuam fub ejusdem iuramenti debito fervire tenentur armis & hominibus ad fingulas partes Reni, Suevie, Franconie & Bavarie, contra quoscunque ut supra dicitur, ad quas eos duxerimus evocandos. Ad alias vero terras ad feruiendum, nobis non erunt obnoxij ex obligatione supra scripta, nisi quatenus ipsis placuerit, & nos aliis beneficiis aut modis habere poterimus ab eisdem. Ceterum ratificationem hujus nostre collacionis à Principibus Imperii ipsis procurare debemus ut melius possumus bona side. Monaci xiiij. Kal. Jan. Anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo fecundo. Regni vero nostri Anno nono.

### CCXXIX.

HERMANNUS, FRIDERICI MARCHIONIS BADENSIS
FILIUS VENDITIONEM VICI MALSCH ET CASTRI
WALDENFELS, A PATRE SUO FACTAM,
PROBAT ET CONFIRMAT.

#### ANNO MCCCXXII.

Ex tabulario Bada - Durlacenfi.

Nos Hermannus, Dei gratia, Marchio de Baden tenore presencium publice confitemur, quod vendicionem ville Malsch & omnium eidem ville attinentium cum marchia tota & campis, siluis, agris, pratis, pascuis, aquis, piscariis, molendinis, viis, inviis, almendis, communitatibus & comoditatibus vniuersis, besuht & vmbesuht & specialiter castrum Waldensels cum suis attinentiis, & Jus aduocacie, dobe, frevel, sliure, bete, einunge, hobetreht, hertreht & vsum glandium, quod volgariter dicitur deheme, cum censibus, redditibus frumenti, hallenssum & pullorum cum hominibus propriis, qui nobis attinebant & tunc temporis in eadem villa vel marchia cum domiciliis morabantur, plerumque cum omnibus Juribus, vtilitatibus & attinentiis vniversis, quocumque nomine censeantur, quam vendicionem Dominus Fridericus, pater noster, Marchio de Baden secit claustro Monachorum de Alba, Cysterciensis ordinis Spirensis Dyocesis, ratam & gratam habentes, in nomine domini confirmamus & attestacione presencium approbamus,

renunciantes pro nobis & nostris heredibus, coheredibus & successoribus vniuersis omni actioni, impeticioni & juri, quod nobis vel nostris in predictis omnibus competebat vel competere quomodolibet videbatur, transferentes in Monachos ante dictos omnia supra dicta libere perpetuo possidenda, promittentes bona side, numquam per nos vel per alios quoscumque impedire vel inquietare, impediri vel inquietari procurare clam vel palam in Judicio vel extra claustrum in Alba predictum in bonis prehabitis quoquo modo. In cujus rei certitudinem & robur præfatis Monachis perpetuo valiturum presentem litteram sigillo nostro tradidimus sideliter communitam. Datum Anno Domini M. CCC. vicesimo secundo in Die beate Katherine Virginis.

(L.S.)

CCXXX.

### CCXXX.

MARGARETHA COMITISSA DE STRAZBERG CUM FILIO IMERO FATETUR, MEINWARTO DE TOTHIKOVEN ET HEINSMANNO WOLLEBIO SEXTUM DENARIUM EX ARGENTIFODINIS DEBERT, DUCENTIS MARCIS, QUAS PATRI MARGARETHÆ HENRICO, FRIBURGENSI COMITI DEDERANT, REDIMENDUM.

#### ANNO MCCCXXII.

Ex tabulario Friburgi Brisgovia.

ir vro Margreth du Grävin von Strazberg vnd Grave Imer min fun, künden allen die disen Brief sehent oder horent lezen, das wir mit gunst vnd gutem willen, Meinwartz von Tothikoven Heinzman Wollebenz vnd ir erben, den vnserü reht ze den bergen stant, von vnserz vatter säligen wegen Grauen Heinrichz von Friburg, geriht sien lieplich vnd gütlich mit den erberen lüten, dem Wolleben, Cunrath dem vetter, vnd Rudolf irm Bruder, vnd der erben, vnd mit Rudolf dez Spieglerz saligen erben, vmb alle die Anssprach so sü zu ünz oder ze vnseren erben da her hatten oder haben mohten in dehein weg, vntz an disen hütigen tag, alzo daz sü mit den vorgenanden Meinwarten Heintzman Wolleben oder ir erben ob sü niht wärin, niezsen sullen vnd nemen den sehzten phenning von albed. Divl.

len rehten vnd nüttzen dü instant von vnserm vatter fäligen dem egnanden Graue Heinrich von Friburg ze den Silberbergen allen darumb fü brieue hant, alz lang untz das fü oder ir erben zeweihundert mark luterz vnd lötigz filberz Friburger gewägz in geniement vnd enphahent oder abgeniezhen genzlich vnd gar, die wir inen schuldig sien vmb die ansprach die sü zu vnz hatten, wer aber daz derselb Meinwart, Heintzman Wolleb vnd der erben ir schuld mit hopt gut vnd mit nützen alz ir brieuen stant en gewert würdin, mit ab niezfend oder füz mit lözend, ê fü oder ir erben dü vorgenanden zewei hundert mark filberz abgenuzsin ze den silberbergen allen alz davor geschriben ist, so süllen sü nach inen an sitzen vnd niezen vf allu du reht vnd nütz dü fü vor in ze den filberberg gehept hant von unferen vorderen, ane alle geverd, vnd niezen alz lang vntz fü gewert werdent alz da vorgeschriben stat, su süllent ouch anvahen ze niezsend vf den vorgenanden bergen vnd rehten du vorgenanden zeweihundert mark zilberz'ze den Wihnehten die ny nehst koment mit allen den gedingen alz da vorgeschriben ist, disv rihtung ist ovch geschehen mit råt gunst vnd gutem willen vnser lieben vetteren grauen Cunratz von Friburg vnd finz fûnz Grauen Friderichez, Grauen Ludwigz von Strazberg dez Sengerz ze Strazburg, vnd Grauen Rudolfz von Nidowe, vnd darymb daz dis war vnd stæt blib, so han wir in vnd iren erben; disen brief besigelt gen mit vnseren eigenen Ingesigelen, vnd dur ein mer sicherheit so han wir die vorgenanden vnser vetter gebetten daz sü irü Infigel ze den vnferen henken an difen brief. Wir die vorgenanden Graue Cunr. Herre ze Friburg vnd Graue Friderich vnser fun vergehen vnd ist vnser gut wille, daz die vorgnanden Wolleb vnd sin bruder oder ir erben vnd Rudolfz feligen dez Spieglerz erben die vorgnanden niezfen füllent vf allen den filberbergen die wir han vnd vf den rehten derfelben berg, so ûnz anhærent dü vorgnanden zewei hundert mark silberz nach allen den gedingen vnd in allem dem reht innemen alz da vorgeschriben ist, vnd verbinden vns dez mit disem brief vnd heinken darvmb vnserü Insigel daran ze einem vrkund der warheit, vnd wir Graue Ludwig von Strazberg vnd Graue Rudolf Herre ze Nidowe vergehen an disem brieue vnd verbinden vnz mit vnseren Ingesigeln dû wir daran han gehenket aller der ding vnd geding so daran von vnz geschriben stant ane alle geverd, Wir geloben sv och alle ze schirmend vs den silberbergen vnd rehten vor gewalt so verre wir mugen one geuerd, als lang vntz sv abgenieszent so vil silberz alz da vorgeschriben stat, Dis geschach vnd wart dirre brief besigelt gen mit vnser aller Ingesigeln In dem Jar do man zalt von Gotz geburt drüzehen hundert Jar vnd zewei vnd zeweintzig Jar an dem nehsten dunrstag nach sant Niclaz tag.

(L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.) Ludovici de Rudolfi Co-Margerete Jemerii Co-Conradi Friderici filii de Mont-Strazberg Cantoris mitis de mit. de Com. de C. Comitis fort. Nidowe. Strasberg. Friburg. de Friburc. Ecclefie Argentin.

### CCXXXI.

HENRICUS MARCHIO HACHBERGENSIS CUM FILIIS RENUNCIAT JURIBUS IN BONA ABBATIÆ TENNEBACENSI IN MALTERDINGEN VENDITA, POSTERISQUE SUIS HANC ABBATIAM DILIGENTER COMMENDAT.

#### ANNO MCCCXXIV.

Ex autographo tabularii Tennebacensis.

ir Marggrave Heinriche von Hahberg tun kund . . das wir mit unser Kinte Heinriches und Hermannus und unser und irre nehsten Frunde unsers öheimes Hugens und Herren Burchardes Herren von Usenberg rat . . . haben verzigen . . aller ansprach unde alles rehtes . . an das gut und gelt und dü reht, die die Herren von Tennibach . . kouften umbe unseren Herren selig unseren Vatter, das ze Maltertingen und die da in dem dorfe und banne ligent &c.

Und harzu so haben wir irme Closter und allen iren nackkommen die genade und Friheit gethan das wir und dü vorgenant unsere Kind innen bestetigon von uns und fur alle vnser erben und nachkommen, das himnanthin jemerme fride, frintschaft und liebi zwinschent unser herrschaft und innen belibe &c. Dis beschach in dem jare . druzehenhundert

jar und vier und zweinzeg jar, an dem nehsten Cistag vor sant Valentins Tag.

Nota. Adfunt figilla quinque integra, Heinrici Marchionis de Hahberg, Burcardi nobilis de Usenberg, Hugonis nobilis de Usenberg, Henrici & Hermanni filiorum Henrici Marchionis de Hahberg.

Chartam hanc confirmat denuo Marggraff Otte Herr ze Hachberg die Martis ante purificationis Beatæ Virginis A. MCCCCXV.

# 

### CCXXXII.

HENRICUS MARCHIO HACHBERGENSIS EJUSQUE FILIUS COGNOMINIS EMTIONEM HOMINUM ET BONORUM IN VALLE REICHENBACH, AB ABBATE TENNEBACENSI FACTAM, CONFIRMANT.

#### ANNO MCCCXXIV.

Ex autographo tabularii Tennebacensis.

ir Margrave Heinrich von Hahberg und ich Heinrich sin sun tun kunt allen . . das die erberen geistlichen lüte der Abbet unde die Sammenunge des Closters zu Tennibach mit unserm rate hant gekovsset reht und redelich nmbe Walthern von Valkenstein das gut und lüte und die reht . . die er und sin vorderin ze Richenbach in dem

# 

### - CCXXXIII.

CHARTA RUDOLPHI CONSTANTIENSIS EPISCOPI,

AB OFFICIALI CURIÆ CONSTANTIENSIS PUBLICA AUCTORITATE DONATA, QUA TRES ECCLESIÆ KILCHEM,

EINMUTINGEN ET MATRA MENSÆ ET USIBUS

CAPITULI S. PETRI BASILIENSIS

ADJUNGUNTUR.

#### ANNO MCCCXXV.

Ex tabulario San-Petrino Basileæ.

Officialis Curie Constantiensis omnibus presentium Inspectoribus salutem ad notitiam subscriptorum. Noverint omnes, quos nosse subscriptorum, quod nos sub anno domini MCCCXXV. in vigilia Beati Andreæ vidimus literas infra scriptas sanas & integras non cancellatas non abolitas nec in aliqua sui parte uitiatas cum pendentibus silis sericis sigillis duobus videlicet sigillo venerabilis in Christo Patris

ac Domini Rudolphi Dei gratia Constantiensis Episcopi nec non sigillo honorabilis Capituli Ecclesie Constantiensis, quarum literarum tenor talis est.

In nomine Domini amen. Rudolphus Dei gratia totumque Capitulum Ecclesie Constantiensis omnibus presentium Inspectoribus subscriptorum notitiam cum salute. Sollicitudinis nostre cura debet esse potissima, ut hiis munificentie & beneficii propensioris dexteram portigamus, qui vigili studio & labore divinis officiis & serviciis (a) se ex-Supplicarunt nobis utique honerabiles in Christo Præpositus Custos Scolasticus & Capitulum Ecclesie S. Petri Basiliensis, quod cum paucos haberent redditus, de quibus considerata ydoneitate & honestate personarum servientium eidem ecclesie competenter sustentari non possent, Ecclesias infra scriptas videlicet Kilchem, Einmutingen & Matra, quarum Jus Patronatus eis dinoscitur pertinere, dignaremur propter Deum, & ut magis cultui divino intendere possent, eorum mense & ipsorum usibus, quo ad temporalia applicare. Nos deliberatione prehabita diligenti attendentes ipforum petitionem fore iuri confonam & equitati & rationi consentaneam eo, quod habitis facultatibus, de quibus honestam & decentem sustentationem habere possunt, tanto commodius & liberius divinis intendunt & intendere possunt, obsequiis, (b) & pacis auctorem colere cultum divinum exercendo, preces & supplicationem eorum duximus admittendas, & admittimus per prefentes, dictasque ecclesias quo ad temporalia ipsorum mense & usibus

<sup>(</sup>a) In ipfo instrumento quod hic confirmatur, additur vox cottidie.

<sup>(</sup>b) In dicto Instrumento pro obsequiis legitur servitiis.

applicamus & annectimus per presentes. Ita videlicet quod vacantibus predictis ecclesiis, quarum una iam vacat, videlicet ecclesia in Kilchem, ad quamlibet ipfarum Sacerdotem ydoneum nobis presentent instituens dum, pro Vicario perpetuo fub prebenda competenti, de qua Jura Episcopalia persolvere & sustentationem habere valeat competentem, Ceteris fructibus & obventionibus omnibus ad usus predictorum Prepositi & Capituli, quibus annexi auctoritate nostra & applicati sunt integraliter, convertendis, eisque liceat fructus & temporalia eiusdem ecclesie iam vacantis & aliarum duarum ecclesiarum predictarum suo tempore vacantium propria auctoritate fine requisitione ordinaria apprehendere, quarta tamen ecclesie in Kilchem predicte ac aliis iuribus episcopalibus omnibus nobis fuccessoribus nostris Ecclesie Constantiensis & archidiaconi loci per omnia refervatis, adhibitis in premissis verborum & gestuum sollempnitatibus debitis & consuetis. In cuius rei testimonium Datum & actum Configilla nostra presentibus duximus appendenda. stantiæ anno Domini Millesimo trecentesimo vicesimo quinto feria tercia post festum Nativitatis Beate Marie Virginis, Indicione octava.

In cuius visionis & copie facte dictarum literarum testimonium presens instrumentum sigillo Curie nostre duximus sigillandum. Datum Constantie anno & die prenotatis.

CCXXXIV.

#### CCXXXIV.

CHARTA CUSTODIS ET CAPITULI ECCLESIÆ S. PETRI BASILIENSIS QUA VICARIIS PERPETUIS TRIUM ECCLESIARUM KILCHEIM, EIMUTTINGEN ET MATRA, MENSÆ CAPITULARI ADJUNCTARUM, CERTÆ PENSIONES ASSIGNANTUR.

#### ANNO MCCCXXV.

Ex tabulario San-Petrino Basilea.

Reverendo in Christo Patri ac Domino Rudolfo Dei gratia Constantiensi Episcopo Custos Ecclesie S. Petri Basiliensis, Rector Ecclesie in Richental Constantiensis Dyocesis, reverentiam & obedientiam debitas & devotas. Noverit vestra Paternitas ac omnes, quos nosce fuerit oportunum, quod ego iuxta vestram commissionem, cuius tenor talis est:

Rudolfus Dei gratia Episcopus Constantiensis dilecto in Christo Magistro Johanni Custodi Ecclesie S. Petri Basiliensis, Rectori Ecclesie in Richental Dyocesis Constantiensis salutem & sinceram in Domino caritatem. Meminimus nos de consensu & conventione honorabilis in Christo Capituli Ecclesie Constantiensis Ecclesias Kilchein, Einmuttingen & Matra Dyocesis nostre Constantiensis dilecto in Christo Capitulo Ecclesie S. Petri Basiliensis, cui Jus Patronatus in dictas Ecclesias, dinoscitur pertinere propter evidentem necessitatem & utilitatem eiusdem Ecclesie & specialiter ob divinum cultum in eadem Ecclesia ampliandum, quoad temporalia & quoad fructus earundem ecclesiarum rite & legitime applicasse, prout in instrumento nostro & capituli Ecclesie Con-Cod. Dipl.

stantiensis sigillis pendentibus signato plenius continetur. Ita tamen, quod in vaccationibus earundem Ecclesiarum nobis ad earum quamlibet, cum vacaverit, persona ydonea actu sacerdos existens per capitulum eiusdem Ecclesie Basiliensis presentetur, per nos pro Vicario perpetuo in eadem Ecclesia instituendus sub competenti & condecenti prebenda, de qua Jura Episcopalia possit persolvere & sustentationem cum hospitalitate habere valeat congruentem; Ideo discretioni tue, de qua fiduciam gerimus specialem, volentes in hac parte tuam conscientiam onerare committimus & mandamus, quod affociatis & adiunctis tibi personis ydoneis, quas circa hoc expertas & utiles esse cognoveris, consideratis facultatibus & redditibus Ecclesiarum predictarum in quamlibet ipfarum prebendam condecentem, de qua Jura Epifcopalia perfolvi poffint, fustentatio sacerdotis in ea instituti competens haberi & hospitalitas congrua per eundem observari valeat, ordines, facias, modifices fub testimonio publico ac side digno, dictamque moderationem per te factam sub testimonio eorundem in scripta publica remittas, per nos in archivo Ecclefie Constantiensis in perpetuam ipsius memoriam reponendam, & quia Ecclesia in Kilchein iam vaccat, ad presens tibi nichilominus committimus, ut facta per te modificatione prebende ecclesia in eadem, eum auctoritate nostra pro Vicario perpetuo in ipsa Ecclesia instituas & ei curam animarum committas, qui per iam dictum Capitulum Ecclesie S. Petri Basiliensis tibi fuerit presentatus. Datum Constantie anno Domini MCCCXXV. II. Kal. Decembris Indictione nona,

Deputavi, ordinavi & moderavi de Confilio proborum Virorum Dominorum Decani, Camerarii & aliorum Confratrum Decanatus in Wifental habentium notitiam reddituum, obventionum, & decimarum

Ecclesiarum infra scriptarum prebendas pro Vicariis perpetuis presentandis per Capitulum Ecclesie S. Petri Basiliensis ad Ecclesias Kilchein, Eimuttingen & Matra & per vos seu vestros successores investiendis in eisdem Ecclesiis Constantiensis Dyocesis sitis in Decanatu Wisental applicatis & incorporatis mense Capituli prelibati per vos & Capitulum Ecclesie Constantiensis ut in Instrumentis super hoc consectis plenius continetur, ut sequitur in hunc modum:

In Ecclesia Kilchein que iuxta communem estimationem predictorum Dominorum & aliorum proborum Virorum folvit quatuordecim Marcas vel parum plus vel minus quod Vicarius ibidem instituendus decreto habere debet nomine prebende fue lapideam domum iuxta Ecclesiam, quam & antea Vicarii solebant inhabitare, cum pomario toto & fructibus eiusdem, ita tamen, quod domum & pomarium in statu bono conservet & honesto, & quod tempore messium & vindemiarum dictum pomarium dicto Capitulo feu Nunciis fuis & aliis temporibus ad usus neceffarios & confuetos pateat & honestos ac recipere de decima tres Vierencellas filiginis, tres Vierencellas spelte, duas Vierencellas avene. duos fextarios pifarum, duos fextarios fabarum, duos fextarios ordel & duos sextarios lendium vel milii. Item de decima vini recipere debet tres pseumas vini albi & duas pseumas rubei. Item recipere debet minutam decimam de ortis & annalibus Ville Kilchein etiam si frumentum feminaretur in'ortis & infra septa dicte Ville, sed decima lingnorum & feni fub nomine decime minute conprehendi non debent, Item oblationes anniversarias & remedia omnia recipere debet & habere sed Episcopalia Jura & Archidiaconi Vicarius ibidem folvere debet, fed in collectis

feu confolationibus si que ratione legatorum sedis apostolice vel pro Episcopis seu Archiepiscopis per Episcopos Constantiensis Ecclesie dicte Ecclesie in Kilchein iuxta taxationem & estimationem reddituum ipsius Ecclesie interdum imponuntur, vel imposita suerint, ipse Vicarius de portione prebende sue solvet tantum partem ipsum proportionaliter contingentem & Prepositus & Capitulum Ecclesie S. Petri predicte partem ipsos contingentem.

Item in Ecclefie Eimuttingen, que folvit decem marcas iuxta communem estimationem ut supra Vicarius ibidem instituendus recipere debet & habere nomine prebende sue duo Mannwerch cum dimidio vinearum, & duo Mannwerch cum dimidio pratorum, quod & ante Vicarii feu Incurati conswerunt habere. Item de decima frumenti tres Vierencellas siliginis, quinque Vierencellas spelte, quatuor Vierencellas avene, anniversaria & oblationes & remedia ad quatuor libras estimata & solvere episcopalia Jura & alia incunbentia iuxta modum & ordinationem de Ecclesia in Kilchein superpositos & conscriptos & duas pseumas albi vini & duas rubei.

Item in Ecclesia Matra Vicarius ibidem instituendus, que soluit iuxta communem estimationem ut supra sex marcas, recipere debet & habere duas pseumas vini albi & unam rubei, duas Vierencellas siliginis, quinque Vierencellas spelte & quinque Vierencellas avene, anniversaria, oblationes & remedia universa.

Et in testimonium deputationis, ordinationis & moderationis prebendarum predictarum auctoritate ordinaria per me factarum de confilio predictorum Dominorum & de confensu Capituli prelibati sigillum meum una cum sigillis Capituli Ecclesie S. Petri predicte Dominorum

Decani & Camerarii predictorum duxi presentibus appendendum. Et nos Capitulum S. Petri predictum in testimonium nostri consensus. Nosque Decanus & Camerarius supra dicti, quia dictis Deputationi ordinationi prebendarum ac taxationi dictarum Ecclesiarum cum aliis nostris confratribus intersuimus, & nostrum super hoc consilium dedimus, sigilla nostra in premissorum omnium testimonium presentibus duximus appendenda.

Datum anno Domini MCCCXXV. III. Kal. Januarii.

# HE CHECKE CHECKER CHEC

# CCXXXV.

LITERÆ REVERSALES FRIDERICI ET HERMANNI

MARCHIONUM BADENSIUM SPIRENSI CIVITATI DE

JURE APERTURÆ IN CASTRO OCHSENBERG

DATÆ.

# ANNO MCCCXXVI.

Ex autographo tabularii civitatis Spirensis.

Wir Friderich von Gottes Gnaden ein Marggrave von Baden und Marggrave Herman, Unser Sun, verjehen offenlich unde dunt kunt allen den, die diesen Brief jemer sehent oder hærent lesen, dass wir durch sunderliche Gnade und Früntschafft, die Uns gethan hant die Erbarn Wisen Lüte die Burgermeistere, der Rath unde die Burgere gemeinlich von Spire, daran, dass sie Uns erlaubet hant zu versetzene Unser Hus Ochsenberg genant, unde das dazu hæret, In dem vorgenan-

ten Burgermeistern, dem Rathe und den Bürgern gemeinlichen von Spire, willezlich unde unbezwungenlich gelopt hant und geloben in an diesem gegenwärtigen Brieffe uff Unser Eyde, die wir bede darumbe liplich geschworen hant, dass Wir unde alle Unser Erben, unde das vorgenant Unser Huss, wanne Wir oder Unser Erben, dasselbe Huss Ochsenberg wieder gelæsen oder ingewinnen von Albrecht von Gemmingen, den man nennet von Entzeberg, eime Edelknechte, den wir es versetzet han, halten follent unde wellen allen die Gedingende und Fürworte, als wir ihn ouch vormales gelopt hatdent, und verbunden waren, unde ouch dass dasselbe Huss Ochsenberg des vorgenanten Rathes und der Statt gemeinlich von Spire offen Huss syn sol, in alle Wiss als die Brieffe besagent die wir in darüber under Unser beder Ingesigel, der Briefe Abeschrifft hinach von Worten zu Worten geschriben stat, besigelt gegeben hatdent, unde stent die Briese alsus. Wir Margrave Friderich von Baden und Marggrave Herman sin Sun, dunt kunt allen den die diesen Brieff immer sehent oder hærent lesen, und verjehent offenlich, dass Wir durch manigveltigen Erbaren unde nutzlichen Dienst unde Früntschafft, die Uns die Erbaren Wisen Lüte der Rath und die Burgere gemeinlich von Spire bede Uns unde Unsern Vordern getrulich unde willeclich zu aller Zit erbotden hant, unde ouch fürwarter volleclichen zu in hoffen, Uns unde Unsern Nachkommen von in zu erbietenne, in demfelben denne Rathe von Spire unde allen jrn Burgern unde Inwonungen, bede Armen unde Richen, von ihr stetde von Spire wegen, Unser Vestin Ochsenberg haben willeclich und ewiclich uffgetan, also dass wir unde alle unser Erben unde Nachkommen, unde auch ein jeglicher, der dieselbe Vestin inne hat, die Vorgenanten den

Rath unde die Bürgere von Spire follent uff dieselbe Vestin zu aller Zit unverzogenlich unde ane alle Widerrede lasse darab, unde daruff wider ihr vinden unde meniglichen zu Urlogenen unde zekrigen unde frn Vinden zu widersten, wande ussgenomenclich gegen Margrave Rudolff von Baden, dem Eltern, vnferm Vetern unde Margrav Margrave Rudolff Unferm Bruder, Heffen, Unserm Vettern Sun, mit solchem Gedingende, würde ein Missehellunge oder Krieg zwischent denselben Herren oder jr etzlichen under jn unde der Statt zu Spire, darumbe follen Wir und ein jeglicher, des die Vestin ist, der Stetde Recht unde Gelimpsfe, wenne es an Uns oder an jn wirt gefordert, und auch der vorgenanten Herren oder dess under jne, der danne wider derselben Statt von Spire Krieg unde Missehellunge hat, fürderlichen und unverzogenclichen erhæren bedersite, mægent wir sie nit früntlich verrichten, so sollent wir und ein jeglicher, dess die Vestin denne ist, nach jedweder Parten Rede, uff den Eyd ein Urteil sprechen, wirt ihn das Urteil funden, dass die Burger Recht und Vorderunge oder Rechten Widerfatz gegen den vorgedachten Herren hant, oder versprechent die Herren den Bürgern und der Stetde von Spire das Recht, oder wolten vor Uns oder dem defs die Vestin ist, zu Tage nit kommen, so sollent wir, unde ein jeglicher dess dieselben Vestin ist, die vorgedachte Burgere und die Statt von Spire abe der vorgedachten Vestin und daruff wider die vorgenanten Herren, oder welcher denne under in mit in Misshellunge hat, lassen kriegen, ane alle Hindernisse und Geverde, also vorbescheiden ist, wurde aber funden, dass die Burger und die Statt nicht rechte Vorderung an die Herren hettent, so sollent wir doch sie abe der Vestin unde daruff, andere ihr Vinde lassen schedigen unde in widersteen, in alle die Wis als

vor geredt ist, wande wider die vorgenanten Herren, gegen den sie mit Rechtens hetdent, derselben Herren Diener sollent nit in diesem Gedingende syn, wande wider die mægent ouch die Bürgere unde die Statt obe der Vestin und daruff krigen, sie hahen Recht oder nit. Wir hant auch gelobt offentlich, dass wir dieselben Vestin, niemanne follent verkaufen noch versetzen, noch in keine Wyss verendern noch verwechseln, er swere danne vor, eh wir in die Vestinge entwurten und innegegeben, den vorgedachten Burgern und der Statt von Spire alle Gedinge unde Stücke, die an diesem Briefe geschriben ftant, unverbrochenlich ganze und veste und ouch ewiclich ane alle Geverde zu haltenne und fine Briefe mit solichen Insigeln besigelt, den zu gelouben ist, darüber zu gebene, in der Forme, als dirre Brieff stat. Es foll ouch ein jeglicher, dem wir die Vestin empfehlen, zu den Heiligen sweren, die Burgere und die Statt von Spire uff die Vestin zu lassenne zu aller Zit ane Geverde, darobe und daruff zu dunne als vorgeschriben ist unde sie ouch vor jrn Schade und Ungesure, die in uf der Vestin und ouch darobe und daruff mechten widerfarn, zu behutenne und zu warnemme, als verre er mag und kan, ane alle Geverde, dazu han wir bede uff den Heiligen offentlich gesworen unser jeglicher einen Eyt, stetde und veste zu haltenne die vorgeseiten Stücke und Gedinge der Statt von Spire, ane alle Geverde. Ouch ist geretd, dass die Burgere und die Statt von Spire sich mit niemanne wider denne sie Krieg abe der vorgedachten Vestin bant gehabt, sollens lassen vriden noch sünen, sie nennen uns unde auch einen jeglichen dess danne die Vestin ist, mit in dieselben Vrieden und süne ungeverlichen, und zu eine waren Urkunde das und ouch alles des vorgeschriben ist, so hant wir

Marggr.

Margg. und Marggr. H. Unser Sun, Unsere Ingesigele gehencket an diefen Brieff, der wart geben als man zalte von Cristes Geburte 1300. Jare unde darnach in dem sechs und zwentzigisten Jare, an der nechsten Mittewochen nach Sante Peters und Sante Pauls Tage des Zwolff Botden. Ouch ist beret, were es; dass wir oder unser Erben darnach so wir das vorgenant Huss Ochsenberg widergelæsten oder wider in gewinnen, von dem vorgenanten Albrecht, anderwarbe umbe unser Notdurfft ungeverlich versetzen oder verkauffen musten, da follent wir den vorgedachten Rat und die Burgere und die Statt von Spire umbe bitten, dass es jr Wille sy, und hant si uns auch gelopt, dass sie das jrn Willen wollent lassen syn ouch also, wenne das vorgeschriben Huss Ochsenberg wider in unser oder unser Erben Hant kommet, dass wir und das Huss Ochsenberg in verbunden sollent syn in alle die Wiss, also davor geschriben stat, und also wir in gesworn hant, und dess zu einer waren Urkunde, so hant wir Mgr. und Mgr. H. Unser Sun, Unser Insigel gehencket an diesen Brieff, der wart geben, da man zalt von Cristes Geburt druzehenhundert Jar und darnach in dem echt und zweintzigisten Jare, an dem nechsten Samestage nach dem Montage, als Got ze Hymel fure.

(L.S.) (L.S.)

Nota. Extat quoque hæc Charta in Lehmanni chron. Spirensi Lib. VII. Cap. 28. edente Fuchsio pag. 676. sq. Vt sciat lector quo iure Ochfenberga in Marchionis manum transiverit, literæ emtionis venditionis supra ad A. 1321. omissas h. l. exhibemus integras.

Cod. Dipl.

# CCXXXVI.

FRIDERICUS MARCHIO BADENSIS EMIT A ZEI-SOLFO DE MAGENHEIM CASTRUM OCHSENBERG CUM VICIS AD ILLUD SPECTANTIBUS.

#### ANNO MCCCXXI.

Ex autographo tabularii Bada - Durlacensis.

ch Zeissolf von Magenhein veriehe offenglich und dun chunt allen den die disen brief ansehent oder horent lesen, daz ich unbezwengelichen mit gutem willen und mit bedachtem mute unde och mit rat miner frunde redelich und och recht zu kuffen han gegeben minem Edeln Herren Margraue Friderich von Baden Ohrsenberg mine Burg, und allez daz darzu gehoret, kirchesetze lüte güt velt walt wazser weit gesuch und ungesuch ez si clein oder gruz swie ez si genant vnde han im och zu kuffen gegeben zu der vorgeschriben burg Ochssenberg zenbrunne michelbaeh zabernuelt daz ober Ramsbach unde damp die dorfer und och den hofe zu flehingen mit allen den rechten die ich darzu heth oder han mucht an vögethei an beth an zinsen an wingelt, an lüten an güten an velde an walde an wazfer an weide an wingarten an eckern und an wifen gefuch und ungefuch swie man ez nemmet oder si genant und han im die burg vnd die vor geschriben gut allin geben recht vnd redetichen zv kuffen vmbe zwei dusent phunt haller vnde zwei hundert phunt haller, die ich von im gentzelichen und och gar empfangen han, und si in minen nutze han gewant, and darum so verzihe ich mich frilich unde unbezwagelichen vür mich und frowe Elizabeth min eliche wirten vür alle mine erben und och nach chümen allez dez Rechtes, vnn och aller der ansprache damit ich oder si

die vorgeschriben Burg Ohssenberg und och gut alz oder ein teil wider gewunnen muchten an geislichem gericht oder an weltelichem, dem vorgeschriben Margraue Friderich von Baden oder sinen erben oder cheinem sinem nachkumen. Unde daz aber dise allez und och iegliches sunderlichen stete und och war belibe, an alle geuerde, darum gibe ich der vörgeschriben Zeissolfe von magenhein dem vorgenanten minem edeln Herrn Margraue Friderich von Baden und allen sinen erben, und och nachkumen disen brief mit minem ynsigel besigelt und och mit dez edeln herrn ynsigel margraue Rudolfs von Baden dez vorgeschriben margraue Friderichen Bruder mit Hern Conrat dez Herzuge von Vrselingen Hern Cunrat von Dierberg Hern Gerhart von Dolhein von plangenstain genant, Hern Johanz von smalstein Hern Albrecht dez Roders von negewilr von schowenburg genant mit Hern Craftes von Bettingen Ritter phaffe Cunrat von smalstein unde Wernhers von Bernhusen Eines edeln Knechtes ynsigel, die och bi dem kuffe und bi der vörgeschriben rede gewesen fint und och ander erber güte genoß. Wir die vorgeschriben gezüge margraue Rudolf von Baden dez vorgeseiten margraue Frideriches brüder und andere ritter und knechte alz si hie vörgeschriben sint veriehen offenglich daz wir durch Beth dez vorgeschriben hern zeissolfez von magenhein unser unsigel an disen Brief han gelet. Der wart geben an dem Mantage nach sant Gallen tage do man zalt von Gottes geburt drüzehenhundert Jahr und in Einem und zweinzigesten Far.

(L.S.) (L.S.) (L.S.) (L.S.) (L.S.) (L.S.) (L.S.) (L.S.) (L.S.)

## CCXXXVII.

FRIDERICUS II. MARCHIO ALBERTO HOFWART EQUITI VICUM MUNZESHEIM SIBI APERTUM FEUDI JURE LARGITUR.

#### ANNO MCCCXXVI.

Ex tabulario Bada - Durlacenfi.

ir Marggrave Friderich von Baden verjehen offenliche bey dieseme gegenwürtigen Briefe, unde dun kunt allen den, die Ine anesehent oder hörent lesen. Das Wir Albrechte, deme Hosewarten, eime Ritter, vzzer Kirchhheimer Tat, gelühen haben, Münsensheim, unde was datzu gehöret, das Lehen vonn Unns ist, und ein lediges Mannlehen, wann es unns auch ledig worden was, von den die es vor von Uns zu Lehen hatten, unde des zu eime waren Urkhunde, unde Gezeugnuße, so han Wir Ime disen Brieff gegeben, besigelt mit Unserme Innsigel. Der wart geben, da man zalte von Gottes Geburte, dreyzehen hundert Far unde sechse, unde zweinzig Far, an der Mittewochen vor den Phingesten.

## CCXXXVIII.

LITERÆ JOHANNIS XXII. PONT. AD RUDOLPHUM MARCHIONEM BADENSEM SCRIPTÆ, QUI FRIDERICUM COMITEM DE ZOILRE EI COMMENDAVERAT.

#### ANNO MCCCXXVII.

Ex authentico tabularii Vaticani.

JOHANNES Episcopus servus servorum Dei dilecto filio Nobili Viro Rudolfo Marchioni de Baden Seniori salutem & Apostolicam benedictionem.

Benigne receptis nobilitatis tue Litteris, per quas recenfens pure devotionis affectum, quem geris ad Romanam Ecclesiam matrem tuam, dilectum filium nobilem Virum Fridericum Comitem de Zolire nepotem tuum ad nostra, & ejusdem Ecclesie obsequia obtulisti, proinde gratiarum Nobilitati tue referimus uberes actiones. Et licet fili grata sit Nobis oblatio supradicta, quia tamen sumus incerti utrum negotia Lombardie pluribus Equitibus egeant, quam sint modo, hoc significare dilecto filio nostro Bertrando tituli Sancti Marcelli Presbytero Cardinali Apostolice Sedis Legato intendimus, & secundum hoc eidem Nobilitati tue postmodum respondere Datum Avinione VI. Kalendas Martii Pontificatus nostri Anno undecimo.

# CCXXXIX.

RUDOLPHUS ET OTTO MARCHIONES HACHBERGENSES FEUDA, QUÆ LUDOVICUS DE BUTENHEIM AB
IPSO TENEBAT, HENRICO DE HUNGERSTEIN, AVUNCULO
EJUS, AD IPSIUS LUDOVICI PRECES,
CONCEDUNT.

#### ANNO MCCCXXVII.

Ex tabulario Bada - Durlacensi.

Marggraven Otten von Hachberg Herren ze Rætellein, Lantgraven in Brisgæwe, Emböt ich Ludewig von Bütenhein ein edelkneht üwer
man, minen gehorsamen willigen dienst ze aller Zit bereit als billich ist, gnedigen Herren ich bit üch ernstliche iemerdor minen dienst vmb die Lehen so
ich von üch han, das ir mir da gvnnent vnn üwer Wille si das ich dieselben
Lehen mache Herren Heinriche von Hungerstein Rittere minem Oeheime, vnn
im si mit mir lihen wellent, dur unser beider dienstes willen, unn ze einem
offenen urkunde das ir dis gelæbent so han ich disen brief mit minem Ingesigel
besigelt, der geben wart ze Gebwilr des Jares do man zalte von Gottes Gebürte drüzehenhundert Jar, darnach in dem sibenden unn zweinzigesten
Jare, an dem nechsten Zistage nach sant Niclauses Tage ze Meigen.

# CCXL.

PROMISSIO FRIDERICI RUDOLFI ET HERMANNI IX.
MARCHIONUM BADENSIUM ENGELHARDO SENIORI DE
WINSPERG FACTA CUM HIC HERMANNUM MARCH, BAD.
CONSTITUISSET HEREDEM OMNIUM BONORUM
SUORUM.

#### ANNO MCCCXXIX.

#### Ex archivo Weinspergensi.

Baden genant von Pforzhein und ich Margrave Rudolph von Baden verjehen offenlich an diesem Brief und tun kunt allen die in sehent oder hörent lesen, dass wir durch recht luter Frundschafft geschworen han zu den hayligen gestabet Eyde unsern lieben swager Engelhard von Winsperg ze beholsten sin so wir beste mügen gen aller mengelich und alle syne gut ze schirmen so wir beste mügen als unser aygen gut ungeverlich, wie die gut genannt sint gesucht und ungesucht, wann er mit dem vorgenanten Margraven Hermann von Baden und seinen Erben gemacht und geben hat, alle sune gut und alle sune Recht, die er gewunen hat und nach gewünt gen seinen Vettern von Winsperg wie dieselben gut und Recht genant sint oder genant werdend, als ich sinen Brief darüber han, also wenne er nit ist und ob er an elich libet erben versaren ist, Zune oder Thotter,

ze sulen mich den vorgenanten Margraven Hermann von Baden und min Erben anvallen alle Gut und alle Recht, die min lieber Oheim Engelhard von Winsperg het, wie die denne genannt sind gesuchet und ungefuchet, hat er aber elich libet Erben zune oder Thotter, fo ist das gemächet und das geben abe genzlich und gar, man sol auch wiffen, was min Oheim Engelhard von Winsperg Amtlüte hat, die fulen globen mir Margrave Hermann von Baden und minen Erben, Si datz er abe gange ane elich Erben zune oder Thotter, dass sie mir und meinen Erben denne antwortten alle die veste und die gut, do er finer elichen Hufsvrauen Grävin Annen der Grävin von Helfenstein an Morgengabe uffe geben hat, als ir Brief faget, den sie hat besigelt mit mines Herrn mines Vaters Margrave Friderich von Baden, mit mines Bulen Margrave Rudolfen von Pfortzheim mit mines Oheim Engelhard von Winsperg Infigel und mit minem Infigel. Man soll auch wissen, was min Oheim von Winsperg gut hat, die Lehen sint, die foll er mit Margrave Herman von Baden und minen Erben machen mit der Lehen Herrn hant in den nechsten Jar so er beste mag, ungeverlich, Ich Margrave Hermann von Baden verjehe auch, ist dass min lieber Oheim Engelhard von Winsperg abe gett one elich libet Erben zune oder Thotter, so soll ich in den nechsten zwain Jahren nach finem Thode geben tusend phunt guter Heller durch finer Sele willen, wa mich hin heitzsend min liebe Gröwe, Gröwe Elsebethe genant von Winsperg geborne von Katzenellenbogen, min zwester Gröve Anne Grävin von Helfenstein und sin Buther oder der mere Tail underin wir die vorgenanten Margraven von Baden verjehen auch, heten

heten wir die vorgeschriebene Rede und glübende nicht stete ungeverlich und dass das sprechent deren Erben gut oder Mereteil under in uf Eyde die hie nachgeschrieben stant, die wir und unser Swager Engelhard von Winfperg darüber geben han, herrn Hansen von Rechperg, herrn Cunrad von Balshofen und herrn Zyfrit den Gulden von Hohenstatt, zo ist uns unser zwager Engelhard von Winsperg nuzit me gebunden mit keinen Sachen nach guten und ist alles Gemächtes und gebens von uns allen ledig gäntzlich und gar und was wir finer Briefe haben, die fulen im zu keinem Schaden kommen und han dazu unrecht getan und find Meineyde worden und Erlofs. Man foll auch wizsen, gienge deren vorgenannten Ritter einer abe, dass Gott wende, fo folen wir und unfer zwager Engelhard von Winfperg ein andern geben an dezselben Statt in dem nechsten Maned darnach, tun wir daz nicht, fo fulen die andern zwenne ein alten guten zu in nemen, darnach in dem nächsten Maned ungeverlich uf die Eyde der vorgeschriben Rede und Dinge aller zue einer Urkunde und zur merer sicherheit han wir die vorgenannten Margraven von Baden geben difen offen Brif unserm liben zwager Engelhard von Winsperg verfigelt mit unsern eygen Insigeln und mit der vorgenannten drier Ritter Infigeln Herrn Hansen von Rechberg, Herrn Cunrad von Balshofen und Herrn Zyfrid den Guldin. Wir dicke genannten Ritter, Hans von Rechberg, Cunrad von Balshofen und Zyfrid der Guldin verjehen auch, dass wir darüber gebetten sind und darüber sprechen sulen uf unsere Eyde ungeverlich in allem dem Recht, als vorgeschriben steht und darum zu einer Urkund han wir unser Insigel gehenket an disen

Cod. Dipl.

E e e

Brif zu der vorgenannten Herrn Infigeln der Margraven von Baden der ist geben, do man zalt von Gotes Geburt druzehenhundert Jar und darnach in dem neun und zwanzigsten Jar, an den nechsten Fritage vor zant Johans Tage den Thessert.

## CCXLI.

LITERÆ CONRADI HEIME DE KENZINGEN, HEN-RICI HACHBERGICI MARCHIONIS SIGILLO FIRMATÆ, QUIBUS OMNIA BONA SUA IN MONASTERIUM TENNE-BACENSE CONFERT.

#### ANNO MCCCXXX.

Ex autographo tabularii Tennebacensis.

Allen den die disen Brief ansehent. kunde ich Cunrat Heime von Kenzingen das ich habe gegeben u. ufgibe mit diesem gegenwertigen briefe. alles min gut, ligendes u. varendes. den erberen geistl. Herren dem Abbet u. dem Convent des Closters ze Tennibach & c.

Und harüber ze einem offen urkunde dirre vorgescriben dinge, so habe ich den vorgenanten Herren von Tennibach disen brief gegeben mit des edeln Jungherren Margraven Heinrichs von Hachberg ingesigel besigelt &c.

Dis beschach . . in dem jar da man zalte . . druzehen hundert jar u. drissig jar an dem Zistag in der Osterwochen.

### CCXLII.

LUDOVICUS IV. IMPERATOR RUDOLFO SENIORI

MARCHIONI BADENSI CIVITATES SELZ ET

HAGENBACH PRO MDCC. MARCIS ARGENTI OPPIGNERAT.

## ANNO MCCĆXXX.

Ex tabulario Bada - Badenfi.

ir Ludowich von Gots Gnaden Romischer Cheyser ze allen Ziten, merer des Richs, veriehen offenbar an disem Brief, und tun kunt allen den dy in ansehent, oder hærent lesen, daz Wir dem Edeln Mann Rudolfen dem Eltern Margrauen ze Baden unserm lieben Oehan, Sibenhundert Mark filbers geben han, und geben och an disem Brief, vmbe solichen Dienst, den Er VnB, und dem Rich noch tun sol, und setzen im, und sinen Erben, oder wem er sie geben wil, unser, und dez Richs Stat Säls, und Hagenbuch, für dyselben sibenhundert Mark, dy sol er und sin Erben also lange inne haben und niezzen, mit allen Rechten und Nutzen, dy da zu gehærent, biz Wir, oder unser Nachkomen an dem Rich Konge oder Cheyser fi von im, oder sinen Erben, oder swem er si geben hat, erlosen, vmbe du vorgeschribenn Sibenhundert Mark silbers; darüber ze Vrkunde geben Wir im disen Brief besigelt mit unserm Cheyserlichem Insigel der geben ist ze Hagenowe an dem nähsten Sampztag vor Sanst Jacobs tag, do man zalt von Christes geburt drüzehenhundert Far, darnach In dem drizzigisten Far. In dem Sechzehenden Far unsers Richs, und in dem Driten des Cheysertums.

# . CCXLIII.

LITERÆ FRIDERICI MARCHIONIS BADENSIS ET ENGELHARDI DE EBERTSPERG, QUIBUS DIMIDIAM PARTEM BONORUM IN EBERSTAT, GELMERSPACH ET STEIN, ENGELHARDO ET CUNRADO DE WINSPERG, FRATRIBUS, DEBERI PRONUNTIANT.

#### ANNO MCCCXXXI.

Ex tabulario Weinspergensi.

hard von Ebertsperg der elter veriehen und tunt kunt allen den die diesen brief sehent oder hærent lesen. das wir angesehen haben die brief und die Hantseste da die tailunge anstet, die geschach und geschehen ist, zwischen Hern Cunrad von Winsperg seiligen. und zwischen Engelhart von Winsperg dem eltern un jüngest umme ir Veste und umme ir gut. Und haben daran funden das wir uns erkennen und auch veriehen an diesem Brief, dass Engelhart und Engelhart und Cunrad von Winsperg gebrüder recht Erben sint des halben tailes aller der gut und recht, und lüt zu Eberstat und zu Gelmerspach, und zu dem Stein und das halbe teil an der Burge zu dem Stein. die inne hat Fraue Elizabet von Katzenellenbogen seilig, und davon so sagen wir uf unser eide, als wir billig sulen, von dem Gewalt den wir darüber haben, und unse darüber geben ist, das das halbe teil aller der vorgscriben lüt gut und

reht zu Gelmerspach, zu Eberstatt und zu dem Stein, angevallen sint eigenlichen mit allem recht zu haben und zu niessen als ander ir eigen gut, an die vorgenante Engelhart und Engelhart und Cunrad von Weinfperg Gebrüder. Und darumme so heissen wir und gebieten von unserm Gewalt, der uns darüber geben ist. Margraven Herman von Baden und Engelhard von Winsperg den Eltern das si fürbas mit nicht irren noch hindern fulen, die vorgenanten zwei gebrüder von Winsperg, an den vorgenanten lüten, Güten und Rechten noch an dem halben teil der Burge zu dem Stein. Sie fulen si in laasen volgen eigenlich und frilichen mit allem Recht, und täten si des nicht, so täten si nicht recht, und darzu was ander Gut die gelegen fint in den Willern bi Elberstatt, die die vorgnant Frawe Elizabet von Katzenellenbogen inne het, diefelben Gut sint auch angevallen das halbe teil, an die vorgescriben zween Gebrüder von Winsperg. Und darüber zu einem waren Urkund so geben wir In diesen Brief versigelt mit unsern Insigeln. der Brief wart geben do man zalt von Gotts Geburt driezehenhundert Jare und danach in dem einem und drizzigsten Jare. An dem Donnstage vor fant Nicolas tage.

# CCXLIV.

ARBITRORUM FRIBURGENSIUM SENTENTIA DE CIVITATIS SUÆ CUM MARCHIONE BADENSI CONTROVERSIA.

#### ANNO MCCCXXXIII.

Ex Cod. membr. tabularii Civitatis Argent.

en erbern bescheidenen Rulmanne Swerber dem Meister, Hern Burckart Twinger dem Ammanmeister vnd dem erbern Manne dem Judenbreter von Strazburg, Embieten wir der Burgermeister und der Rat von Friburg vnfern Dienst, alse ir wol wissent vmbe die Missehelle, so wir hatten mit dem Edlen Herren Margraven Rudolf von Baden genant Hesse von vnserre Burger vnd vnserre Selder wegen, vnd alse ez zu Strazburg vor üch beret wart, daz derselbe Herre zwene Schidemanne vnd öch wir zwene Schidemanne, in dirre felben Sache nemmen folten. Darüber haben wir zu Schidemanne in dirre felben Sache vnserhalp genomen, Hern Johannesen Svewelin den Gresser, vnfern Meister, vnd Hern Johansen von Muntzingen den Romer Ritter vnd hant öch dieselben vnser Schidemanne in dirre selben Sache gesprochen zu Brifach an dem nehften Mentdage vor vnserre Frowen dage der Jüngern fo nu nehste komet, alse hie nach geschriben stät. Wir Johannes Svewelin der Greffer der Meister und Johans von Muntzingen der Römer Ritter von Friburg, Schidelüte in dirre felben Sache, da sprechen

wir nach den trostbriefen, so der edel Herre Marggrafe Rudolf von Baden genannt Hesse, vnd die edel Frowe die Marggrefin sin eliche Frowe gegeben hant, vnd noch der Rede alse vns vnser Herren, der Rat von Friburg in derfelben Sache vürgeleit hant, so dünket vns, daz der vorgenant Herre der Marggrave vnd die Marggrefin fine eliche Frowe follen geben, vnd vfrichten vnfern Bürgern vnd Seldern, sie sin Frowen oder Manne alles daz Gut, daz sie in genomen hant alse gut vnd alse gebe, alse sin ez namen, oder aber so vil gutes davür, daz vnser Burger vnd Selder, Frowen vnd Mannen, den das gut genomen ist, zu den Heiligen behabent, das daz gut, daz in genomen wart, wert weri, vnd den Kosten vnd Schaden, den sie nach demselben gute verzert hant. den sie och zu den heiligen behabent, vnd was gutes man in von dirre selben Sache wegen git, da duncket vns och, daz man in daz entwurten sulle an die Stette, da si sin sicher sien. Wissent och daz vnser Herren der Rat von Friburg von dirre felben Sache wegen großen Kosten gehebt hant, darvmbe wir nüt sprechen wellent. Dis alles haben wir gesprochen, vnd düncket vns öch Reht, vnd enscaden vns in dirre selben Sache bessers nüt vf vnsern Eyt; vnd darumbe zu einem Vrkunde dirre vorgeschribenen Dinge, so han wir dieselben Schideslüte beide vnser Ingesigele gehencket an diesen Brief. Dirre Brief wart gegeben zu Friburg. In dem Jare, da man zalte von Gots geburte drützehenhundert Jar, vnd drü vnd drifsig Jar an vnserre Frowen Abent der Jüngern.

#### CCXLV.

MARGARETHA DE STAUFEN BONA SUA IN BRAM-BACH ET EGGENHEIM RUDOLFO ATQUE OTTONI, MARCHIONIBUS HACHBERGENSIBUS CORAM SCUL-TETO BASILIENSI TRADIT.

#### ANNO MCCCXXXIII.

Ex tabulario Bada - Durlacensi.

Tch Heinrich von Sliengen Schultheise ze Basel an mins Herren stat Herrn Rudolfes des Schalers eins Ritters von Bafel, Tvn kvnt allen den die disen brief ansehent oder hærent lesen, das für mich kament in gerichte, die bescheidene Frowe, Fro Margarethe von Stousen, Herren Huges seligen des Münchs eins Ritters von Basel wilent elicht frowe, mit irem wissenthaften Vogte Herrn Hartman dem Münche einem Rittere irem Oeheime, dem si der Vogteye vor mir in gerichte veriach ze einem teile, vnd der edel Herre Marggrave Rudolf von Hachberg, an fin felbes flat, vnd an fins Bruders flat Marggraven Otten von Hachberg, Herren ze Rætellein Lantgraven ze Brifgæwe zem andern teile, vnd erkante sich des dü egenante vro Margarethe du Münchinne vnd veriach offenlich vor mir in gerichte, Das si allu du guter vnd das gelt so si ankomen ist vnd gerbet hatte, von den Erwirdigen Herren Herrn Lutolde feligen von Rætellein dem Tumprobst ze Basel, vnd von Herrn Cynrad feligen von Gæfkon Probste ze Werde, iren Oeheimen, ze Brambach vnd ze Eggenhein, oder anderswa swa es ist, in Costenzer Bystvme gegeben hette, vnd gab da vor mir in gerichte mvtwillekliche, vriliche

vriliche vnd vmbetwungen gesont libes vnd sinne, mit irs vorgenanten Vogtes willen vnd hant, vnd er mit ir, den egenanten gebrydern den Marggraven, vnd Marggrave Rvdolfe an ir beider stat, dvr die sonderlichen trywe vnd liebj fo si zu inen het, vnd och darymbe das ir jerglichs ze einem Lipgedinge diewile so si lebt geben sællent zwei syder Wines, ein wisses vnd ein Rotes des gewechse des von Eggenhein, vnd du vas darzv, vnd follent ir dieselben zwei fvder wines antwurten ze Basel in die stat für welen Kelr si wil, ane alle geverde, vnn swenne düselbe vro Margarethe du Mynchinne nut enist vnd erstirbet, so süllent die egenanten Herren die Marggraven gebrüdere, nach irem tode den ersten nutz zwei fuder Wines als da vor bescheiden ist geben Bryder Hvge dem Münche Bredier Ordens irem Sone, ob er si überlebt, vnd fol inen darnach gentzlich lidig fin ane alle Widerrede vnd ane alle geverde, Och gelobte du egenante vro Margarethe von Stofen du Mynchinne bi ir trüwe mit irs vorgenanten Vogtes hant für sich vnn für ir erben, die vorgeschribenen gabe stete ze hande, vnd dawider niemer ze tünde mit keinen dingen ane alle geverde, vnd verzech sich darvmbe wissentlich vnn bedachtliche für sich vnn ir erben, hilfe vnn Rates geistlichs rechtes, weltlichs, gewonlichs, geschribens, vnn vngeschribens, stette vnn Landrechtes, vnn gemeinliche allen vszügen, schirmyngen vnn rechten, da mitte fi, oder jeman anders von ir wegen, wider dife felben gabe, oder wider kein das ding fo davor geschriben ftat getvn oder komen mæchten in deheinen weg ane alle geverde. Dis ist ouch alles beschehen vnn gevertigot in gerichte mit aller der sicherheit vn der gewahrsami, so von rechte oder von gewonheit der stat

Fff

Cod. Dipl.

von Basel darzy horte, alseda in gerichte mit rechter vrteilde erteilet wart von allen die da warent vnn gevraget wurdent. Dirre Dinge sint gezüge vnn warent hiebj, Her Peter der Riche, Her Cynrad der Münch der Slegel, Her Diethelm der Vitztum Rittere, Her Cynrad Schyfter, vnd Her Chyn zer Sonnen gebrüdere, Wernher zer Sonnen, Otto von Sliengen, Byrgere, Johans zem Lychse der Vogt, Johans von Zwingen, Heinrich Zingge, Cynrat Hyntübet, Hug Scherer der junge, die Ammanne ze Basel vnn ander erber Lüte genüge. Ze einem steten waren yrkünde dirre vorgeschribenen Dinge so gib ich Heinrich von Sliengen der vorgenante Schultheisse disen brief besigelt mit mins vorgenanten Herren Hern Rydolfs des Schalers Ingesigele vom gerichte. Dis geschach vnn wart dirre brief gegeben ze Basel des Jares do man zalte von Gottes gebürte drüzehenhyndert Jar, darnach in dem drü vnn drissigosten Jare, an dem nechsten Zistage nach sant Margarethen Tage.

# #ATTENTINE TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TOTA

ARBITRIUM LITIS INTER RUDOLFUM MARCHIO-NEM BADENSEM, UXOREM EJUS, ET CIVITATEM FRIBURGENSEM.

# ANNO MCCCXXXIII.

Ex Cod. membr. tabularii Civitatis Argentinensis.

Wir Johannes von Eptingen, dem man sprichet Spengelin vnd Hartmann von Masemunster Ritter Ratlüte dez Hochgebornen Herren Marggrafe Rudolfes genant Hesse, Herren zu Baden, vnd Frowe Johannen von Monckligart Marggressn zu Baden, siner ehlichen

Frowen von der Sache wegen so si hant zu schaffende mit den Bürgern von Friburg. Da duncket vns Reht, vmbe die zwene Knechte von Friburg, die die vorgenante vnfer Frowe in iren Schirm genomen hatte, den genomen wart etwaz dez iren, vnd och andern iren Bürgern von Friburg alse si klageten der vorgenanten vnserre Frowen, der Marggrefin wande fü si getrostet hette. Do wart das selbe gut gesüret in der egenanten vnferre Frowe gerichte von den, die ez noment von der wegen von Friburg vffen reht. Da sprach die egenante vnser Frowe zu den egenanten knechten von Friburg, die sie getrostet hette: Swas ir behabent zu den heiligen, das dez dages vwer waz, do es üch genommen wart; ane alle Geverde, daz wolte sie wiedertan haben; da sprachent sie, sie wolten sich dar vmbe beraten mit iren Herren von Friburg, vnd erlehentent zwei Pfertt dez gutes, fo in das Gerichte geleit wart, vnd swurent zu den Heiligen sich vnd die Pfert wider mit gedinge zu entwurtende, vnd dez nüt getan hant. Da von so düncket vns die vorgenant Ratlüte Reht, wande die vorgenant vnser Frowe gehorsam was inen wider zu tunde, waz si zu den heiligen behebent hetten, daz ir were gesin, alse da vorgeschriben stat, vnd sie ouch geschworn hetten zu den Heiligen sich vnd die Pfert wider zu entwurtende, vnd dez nút getan hant, in den Zilen vnd in dem Gerichte, da daz gut in geleit wart vffen reht, vnd so lange gebeitet hant, daz die Gerichte vergangen sint vnd verloffen, vnd daz die Güter mit vrteil dem gevallen sint, der sie in daz gerichte leite, wande es nieman verstunt, wo daz die vorgeschriben vnser Frowe küntlich mag gemachen mit ir, vnd mit andern erbern Lûten, vnd ouch mit dem Gerihte der

Gedinge, so da vorgeschriben stant, wande die vorgenant vnser Frowe mit rechtem Gedinge mit in überein kam, der Gedinge, so da vor geschriben stant, daz sie billich der ansprache ledig sol sin, wande vns dis Reht dünket, vnd vns nüt bessers verstan. So entwurten wir disen Brief den erbern wisen vnd bescheiden Hern Rulman Swarber, Burckart Twinger, vnd den Judenbreter, Meistern zu Strazburg, die obe Lüte sint in dirre Sache. Besigelt mit vnsern Ingesigeln. Der Brief ist geben, an dem nehsten Samsdage vor Sant Gallen Dag des Jares, da man zalte von Gotz geburte, drützehenhundert Jar, vnd drü vnd drifsig Jar.

#### CCXLVII.

LUDOVICUS IV. IMP. HERRMANNO, MARCHIONI
BADENSI BIS MILLE ET CENTUM LIBRAS HALLENS.
EX VECTIGALI MERFELDENSI PRO OPERA PRÆSTITA
PERCIPIENDAS CONCEDIT.

## ANNO MCCCXXXIII.

Ex Tabulario Bada - Badensi.

ir Ludewig von Gods genaden Römischer Keyser ze allen ziten merer des Richs veriehen offenlich an diesem Brieff, daz Wir dem Edlen Manne Herman Margraf ze Baden, vnserm lieben getrewen vmb den Dienst, den Er Uns tun sol vnd mag, geben haben zwey tusent

Phunt, und hundert Phunt Haller, und die verschaffen Wir Im vf dem Zolle ze Merfeld vf dem Rine, den Er von dem Riche inne gehabt hat, also, daz Er einen schilling haller von einem Fuder Wines einnemen sol, als lang vntz Er die zwey tufent Phunt und hundert Phunt Haller davon vfgehebt Vnd swenn Er davon gewert wirt, so soll der Zoll Vnß und dem Riche ledig sin vmb denselben schilling, wär auch daz dhein vnser Nachommen an dem Riche Kunig oder Keyser Im of dem vorgeschriebene schilling nach Vnß icht mehr verschaffen wollten, des en sol der vorgenant Herman Margraf zu Baden von Im nicht nemen noch fordern untz fich der schilling abgenutzet hat, sunderlich sol derselb Zol vmb den schilling ledig sein, swann Im die zwey tusent und hundert Phunt haller davon gevallen sind. Vnd darvber ze Vrchunde geben Wir Im diesen Brief versiegelten mit unserm Keyserlichem Insigel, der geben ist, ze Stutgarten an dem Samptztag vor Galli, da man zalt von Kristuß geburt Druitzehen Hundert Jar darnach in dem drüten und drizzigsten Jar in dem Niwentzehenden Jar Vnsers Richs, und in dem Sechsten des Keyserthums.

# CCXLVIII.

LUDOVICUS IV. IMP. COLMARIAM, SELESTADIUM, EHENHEMIUM, MUHLHUSAM ET ROSHEMIUM CIVITATES RUDOLPHO MARCHIONI BADENSI PRO MMMC. LIBRIS HALL. OPPIGNERAT.

#### ANNO MCCCXXXIII.

Ex tabulario Bada - Badensi.

ir Ludewig von Gots Genaden Romischer Kayser ze allen Ziten merer des Richs. Verjehen offenlich an disem Brief, daz wir dem Edlen Mann Rudolf Margrasen von Baden genannt dem Hessen unserm lieben getrewen umb der Dinst die er uns und dem Riche tun sol drui tusend Phunt und huntert Phunt Haller geben haben, von derselben dreier tusent phunt und hundert phunt Haller geheizzen und sullen wir im suinstzehen hundert phunt vnd suinszig phunt geben und richten von Sand Marteins Tag der schierst chumt über ein jar, und die andern suinstzehen hundert phunt und suinstzig phund von demselben Sand Martins Tag aber über ein jar, von dem Geld daz uns gefallen soll von unserm und von des Riches Forste ze Hagenow und von den Beten und stiwren die uns unser und des Richs Stet Kolmarn, Sletzstat, Ehenheim, Mulhusen und Rosheim järlich uf dieselben Zit geben sullen. wär auch daz wir anjezer derselben Vrist als vorge-

schriben stat fuinftzehenhundert phunt und fuinftzig phunt Haller nicht richten, so sol er si haben uf Säls der Stat und die inne haben in Phandes weiß als ander Gelt daz er daruf hat. Auch hat uns derselbe Margraf gelobt und geheizzen in eides weiß und zu den heiligen gesworen des wir sin Brief haben, ze dienen und ze helfen, wider allermänniglich dieweil wir leben on wider sinen Vettern Margraf Rudolsen von Pfartzheim genant von Baden und Margraf Herman desselben Bruder Sun, Graf Ulrich von Wirtenberg und wider Ludewigen und Friderich Grafen ze Oetingen Er soll uns auch mit sinen vesten Burgen und Steten wartent sin, und uns unsern Dyenern und Helfern von unsern wegen die offenn ze allen Ziten swenn uns des von unsern und von des Richs wegen not geschiht an alle widerrede. Und darüber ze Urchunde geben wir im difen Brief versigelten mit unserm Keyserlichen Insigel Der geben ist ze Hagenowe an dem Samtztage vor aller Heiligen Tag. Da man zalt von Christus Geburt druitzehen hundert jar darnach in dem dritten und drizzigistem jar In dem Niwenzehenden jar unsers Richs und in dem Sechsten des Keyferthums.

# CCXLIX.

LUDOVICUS IV. IMP. FRIDERICO, COMITI FRIBUR-GENSI LANDGRAVIATUM BRISGOVIÆ, QUEM HENRICUS MARCHIO HACHBERGENSIS EI OPPIGNERAVERAT, CON-FIRMAT, DONEC MARCHIONES HACHBERGA SAU-SENBERGICI DEBITAS DCC. MARCAS COMITI PERSOLVERINT.

#### ANNO MCCCXXXIV.

Ex Tabulario Bada - Durlacenfi.

ir Ludowig von Gotes Genaden, Romischer Keyser ze allen ziten merer des Richs, veriehen offenlichen, an disem brief, Daz wir dem edeln Manne Friderichen Grafen zu Friburg, unserm lieben getruwen, durch finen genemen Dienst, 'den er vns getan hat, und noch tun sot, bestetigen mit disem Brief, die Phandung der Lantgraffschaft, und des Lantgerichtes in Brifgowe, daz von vns, und dem Riche zu Lehen rüret, daz im versetzet hat, Marggraf Heinrich selig von Hachberg, sin Swager und siner geswistergide Sallüte ze Heimstür, ze Fro Annen seligen, des vorgenanten Marggrafen Swester, für Sibenhundert Marck Silbers, Also, daz er die inne haben sol, mit allen gerichten, nutzen, und rehten, die darzu gehörent, und ouch eren, die davon durch reht geuallen sullen, als lang bis si des vorgenanten Marggraf Heinrichs geschwistergide, von im, und sinen erben erledigent, und erlösent, umb die vorgenanten Sibenhundert Marck Silbers gar und gäntzlichen, und geben im dazwischent vollen gewalt ze richtende, als ein Lantgraf durch reht billichen richten sol, und wellen niht. wiht, daz in ieman hinder, oder irre, mit keinerley fache, vnd darumb gebieten Wir allen vnfern Amptlüten, Landuögten, Vögten, Stetten, vnd allen vnfern vnd des Richs getrüwen, daz si in darzu füdern vnd nicht gestatten, daz in ieman daran irre, oder bestwäre, mit keinen sachen, weder sus noch so, als lieb in vnser vnd des Richs Hulde sind, vnd darüber ze vrkünde, geben Wir im disen brieff versigelten mit vnserm keyserlichen Insigel, der geben ist, ze Ueberlingen am Donrestag in der Phingestwochen da man zalt von Christes geburt drüzehenhundert iar, darnach in dem vier vnd drissigosten iar, In dem zweinzigosten iar vnsers Richs vnd in dem Sibenden des Keysertumes.

#### CCL.

LUDOVICUS IV. IMP. MARCHIONI BADENSI LOCA ET JURA IMPERII IN ORTENAVIA OPPIGNERAT.

# ANNO MCCCXXXIV.

Ex tabulario Bada - Baderfi.

Wir Ludwig von Gottes Gnaden Römischer Kaysser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, veriehendt vnd thuen khundt allen denen, die diesen Brieff ansehen, oder hörent lesen, dass wir dem Edlen Mann Rudolphen Margrasen zu Baden genannt von psortzheimb, unserem lieben getreüen und seinen Erben gelten sollend und schuldig seindt Neünhundert Markh Silbers Straßburger Gewichts ungebrandts, und viertaussend pfund Heller, und umb dieselbe Summe yberall haben wir Cod. Dipl.

Ggg

ihme versezt mit diesem gegenwertigen brieff, Ortenberg die Burg, Offenburg, Gengenbach und Zelle, die Stätte, und alles das, das wir, oder das Reiche in der Mortenau habend, ef seye Vogtey, Zinnss Steuer oder Gulte, wie das genannt ist, also das der vorgenannt Marggraf von Baaden und seine Erben die obgenannte Burg und Stätte mit allem deme, das dazu gehört, als davor geschrieben steht, inhaben, und nießen follend, mit allen Rechten, Ehren, Nutzen und gueten Gewohnheiten die durch Recht darzu gehörent, wie die genannt feynd, befuecht und unbefuecht, als lang unzt wir oder unfere Nachkommen an dem Reich, König oder Kayfer fo von In umb die vorgenanten neunhundert Markh Silbers, und vier taufend pfund Heller gar und gänzlich wieder erlödigen und erlöfen. Wir veriahend auch und gebent dem ehegenanten Marggraffen Rudolph und feinen Erben den Gewaldt was guetes von der Mortenau und von derfelben Land Vogtey verfezet und verkummert ist, von unseren vorsahren oder von uns, dass sie das lösen sollend, und mögend umb als vill gelts, alf ef stath und das inne haben, und nieffen mit allen nutzen und Rechten als vorgeschrieben stath alfs lang Unf wir, aber, oder unfer Nachkomben an dem Reiche es von ihnen erlößen, umb als vill gelts alf fie es danne gelöset habendt.

Wir thuen auch dem vorgenannten Marggraffen Rudolph und feinen Erben die Gnade für uns und unfere Nachkommen, durch stätte und treüe Dienst die sie uns und dem Reich täglich thuend, was sie der Gueth die obgeschrieben stahet; iährlich niessend, das sie dieselben nutzen haben sollent, für ihr dienst, und sollent In nichts abgangen sein an der vorgenannten Sume; was sie auch an die obgenannte burg Orttenberg verbauendt des nothdürstig ist, da sollend wir, oder unsere

Nachkommen, wenne wir die Guth lösen wollend, drey Ehrbar Mann daryber nemmen, und was die daryber sagen, das sie daran verbauen habendt, das sollen sie auch haben, auf den ehegenannten pfandten zu gleicher weiß, als die obgenannten neünhundert Markh Silbers und vier Taussend pfund Heller; Und darüber zu Urkund geben Wir ihnen diesen Brieff versieglet mit unserem Kayserlichen Insigel, der geben ist zu Passau an St. Galls abent nach Christi Geburth dreyzehen Hundert Jahr darnach in dem vierten und dreyssigsten Jahre in dem zwainzigisten jahre unseres Reichs und in dem siebenden des Kaysserthumbs.

# CCLL

RUDOLPHUS ET OTTO MARCHIONES HACHBER-GENSES LANDGRAVIATUS BRISGOVICI EVICTIONEM TER-TIO, POSTQUAM MONITI FUERINT, MENSE PRÆSTI-TUROS SE PROFITENTUR.

# ANNO MCCCXXXV.

Ex Tabulario Bada - Durlacenfi.

Wir Marggraue Rudolff vnd Marggraue Otte gebrudere von Harhberg, Herrn zu Rötelnhein Tun khunt allen den die disen Brief
sehent oder hörent lesen, das wir gelopt han, vnd geloben mit disem
Briefe, by dem Eide so wir darumbe geschworen haben zu den heiligen, swenne vns Graue Friderich von Friburg der vnserer Schwester
Manne was, manet und es an vnns forderet, das wir Im denne darnach
Inwendig drin manoden den nehsten sullen vertigen vnd vfrichten das

Landgericht, das Wir im gegeben han von vnserer Schwester seligen Heimsture von Kunigen vnd von Keisern vnd also wir billichen sullen, und in allem dem rechte, alse es an vns vnd an vnser vordern daher khommen ist, ane alle geuerde, Harüber ze einem vrkhunde das dis ware vnd stete belibe, so haben wir die vorgenannten Herrn Marggraue Rudolff vnd Marggraue Otte vnser Ingesigel an disen Brief gehenckhet, Dirre Brief wart gegeben In dem Jare do man zalte von Gottes geburde dritzehenhundert Jare, vnd fünf vnd drissig Jare an dem negsten Cystage nach des heiligen Cruzestag, alse es funden wart in dem Meyen.

# CCLII.

LUDOVICUS BAVARUS IMP. INVESTIT RUDOLPHUM,

MARCHIONEM BADENSEM DE CASTRO!

MUHLBERG &c.

#### ANNO MCCCXXXV.

Ex tabulario Bada - Badenfi.

Wir Ludewig von Gottes Gnaden Romischer Keiser ze allen Ziten Merer dez Richs verjehen offenlich an disem Brieff, daz wir angesehen haben die geneme getruwe Dienst, die vnz vnd dem Riche frilich vnd vnerschrockkenliche gethan hat vnd noch tun sol, der Edel Man Rudolf Margraf ze Baden genant von Pfortzheim, vnser lieber getruwer vnd haben im vnd sinen Erben durch Gunst die wir zu im haben verlihen auch mit disem gegenwärtigen Brieff von vnserer Keiserlichen Milte Mülberg diu Burg vnd swaz darzu gehort, swie daz genant ist, vnd auch all ander Lehen die der Edelmann Rudolf genant Hezze,

Margraf ze Baden selig von vns vnd dem Riche ze Lehen gehabt hat, die vns vnd dem Riche von sinem tode ledig worden sint, als wir mit dem Rechte die verlihen mugen ze einem rechten Lehen, also daz er vnd sin Erben die inne haben vnd niezzen sullen mit allen nutzen, eren, Rechten, Friheiten, Gewonheiten vnd mit allen sachen, als sie von alter herkommen sint, als man Lehen von Recht haben sol. Geben zu Nürnberg an dem Sunnetag vor Bartholomei, do man zalt von Christus Geburt drittzehenhundert iar vnd darnach in dem sünsten vnd drizzigssten jar.

# 

## CCLIII.

LUDOVICUS IV. IMP. RUDOLFO MARCHIONI BADENSI CONCEDIT PRIVILEGIUM, NE QUIS HOMINUM
EJUS PROPRIORUM IN ALIENAM CIVITATEM
RECIPI POSSIT.

## ANNO MCCCXXXV.

Ex tabulario Bada - Badenfi.

Wir Ludowig von Gotes Genaden Römischer Keyser ze allen ziten merer dez Riches. Veriehen offenlichen an disem Brief, dez Wir dem Edlen Mann Margraf Rudolsen von Pfortzheim genant von Baden, vnserm lieben getrewn, die genade getan habn, und tun auch mit disem Brief dez Wir wellen, daz dhein Stat, swie die geheizzen si, si gehör zu dem Riche oder nicht, dheinen, siner Lüt, die sin aygen sint, oder hinder im gesezzen sin, in ir Stat, nicht nemen noch

empfahen füllen, als lange, biz Wir daz mit vnsern Briefen widerrüffen. Vnd do von gebieten Wir allen unsern Landtuögten, swie die genant sin, daz si im dez vor sin und in darauf beschirmen, als verr si mügen, daz im die genade, die Wir im getan haben, nicht vberuaren werde. bei vnsern Hulden dez wellen Wir nicht enberen. Ze Vrchund dissz Briefs, der geben ist ze Nurenberg an vnser Frauen tag als si geborn wart, nach Christus Geburt Driuzehen Hundert iar. darnach in dem Fumsten vnd dreizzigstem iar. In dem Ein vnd zweinzigstem iar vnsers Richs. vnd in dem Achten dez Keisertums.

# AND CONTRACTOR OF THE PROPERTY 
## CCLIV.

TRANSACTIO INTER GOTTSAVIENSE MONASTE-RIUM ET PRÆPOSITURAM HOERDTENSEM DE RHENI ALVEIS PROPE PFORTZ ET WINDEN.

#### ANNO MCCCXXXVI.

Ex tabulario Bada - Durlacenfi.

ir Niclaus von Gottes Gnaden Abte zu Gottsauw, vnnd der Conuent gemeynlich desselben Closters, vnnd die Gemeynd des
Dorfs zu Eckenstein, einsyt. vnd Wir Voltzo der Probst. vnd der Convent gemeynlich. des Closters zu Herd, andersyt. verjhehen vns gemeynlich. vnd thund kunt allen den die diesen Brief ansehen oder hören lesen. das wir miteinander vbereynkomen sind fruntlich vnd
mynnentlich durch Nutz vnd friedens willen yrweder parthyen. Also
wer es das ymer ein Altryn wurd, zwusthen Pfoltz (a) vnnd Winden

<sup>(</sup>a) Hodie Pfortz.

(b) das yrwedder stade desselben Altryns. Es fin Zeg, Hegen oder Grund oder Keche. vnd alle Nutz, das die gemeyn sollen syn halb des vorgenanten Abts und fins Closters. Und das ander halb teyl des vorgenanten Probsts zu Herd, und sins Closters ohne alle Geuerde. Auch ist beret, das ein Abt zu Gotsauw derfelben gemeynschaft mach lyhen sine Rechte an der vorgenanten Gemeynschaft, der dem vorgenanten Closter zu Gotsauw zugehört, einem yeglichen wem Er wil. Vnd auch ein Probst von Herd lyhen sin Recht, das Ime vnd sinem Closter zuhöret, einem veglichen wen Er wil. one alle Widdere. Also doch, das allwegen die Nutz und der Zins gemeyn fin. vnsthedlich der vorbesthrybenen beden parthyen, one alle Geuerde. Vnd des zu einem Vrkund, hand Wir der vorgenant Abt vnd Convent von Gotsauw. vnd auch Wir der vorgenant Probst vnd der Conuent von Herde Vnsere Inflegel gehenckt an diesen Brief. Der ward geben nach Gottes Geburt. drutzehenhundert Far und sechs und drufig Far an dem andern Tag nach des heiligen Creutz Tag, als es erhaept ward.

<sup>(</sup>b) Winden vicus nostra ætate non superstes, anno, quo pactum hoc initum, Præposituræ Hærd, haud procul a Germersheimio sitæ, parebat, ab eadem vna cum vicis adjacentibus, hodie adhuc in Rheni ripa sinistra conspicuis Leimersheim & Kühart A. 1270. adquisitus, vendentibus tres vicos Rudolfo & Friderico Fleckensteiniis, consentientibus, Ottone Ebersteinii & Simone Geminipontis Comitibus, Dominis horum vicorum directis. Refert id Philippus Simonis in vitis Episcoporum Spirensium ad h. a. p. 104.

# CCLV.

FRIDERICUS, FRIBURGI COMES, PATRI SUO CONRADO PARTEM SUAM LANDGRAVIALIS JUDICII PER TRIENNIUM RELINQUIT.

#### ANNO MCCCXXXVI.

Ex tabulario Bada - Durlacensi.

1 llen den die disen Brief sehent oder hörent lesen künde ich Graue Friderich Graue Cunrates fvn von Friburg vnd vergich an difem Brieue das ich gefetzet han daz Landgerichte als verre alf es mich anhöret an den vorgenanten min Herren Grauen Cumraten min Vatter, daz er es besitzen vnd richten sol an miner stat von nu sant Johannes Tag zu Sunigehten vber drü Jar die nehesten, vnd gibe im zu des vollen Gewalt zu tunde vnd zu land waz mir och geuallen ist vntz uf disen hüttigen Tag, daz han ich och an in gesetzet, vnd im vfgeben. Were öch daz ich in difem Zil felber das Lantgerichte befesse, vnd rihten wölte waz öch da viel, da sol im öch daz halbe teil werden und vallen, vnd fwaz Im Nutzes daz zwuschent vellet, von dem Lantgerihte, in wele wif fich daz füget, da fol er mir och halben teil geben ane alle geuerde. Ich gelobe och daz ich deheine Rihtegunge nemen fol von desselben gerichtes wegen, vnd von Besferunge wegen die nv geuallen fint, oder harnach vielent, ane mines Herren mins vorgenanten Vatters willen. Vnd ich der vorgenante Graue Cunrate gelobe an disem Brieue waz ich des Landgerihtes

Nutzes

Nutzes hettj, daz ich daz halbe teil fol geben dem vorgenanten Grauen Friderichen minem Svn vnd alle dise vorgeschribenen Dinge han Wir gelobet stete ze hanbende bj vnserm eide den wir darvmbe gesworn habent. Vnd des zu einem Vrkunde so han wir disen Brief besigelt mit vnseren Ingesigeln, der ist geben in dem Jar do man zalte von Gotz Geburte drüzehen hundert Jar vnd sechs vnd drissig Jar an dem nehesten Cynstag vor sant Johannes Tag zu Sunigehten.

# REPRESENTATION DE LA PROPERTIE 
#### CCLVI.

HENRICUS MARGGRAVIUS, DOMINUS DE HAH-BERG, VENDITIONEM, ABBATIÆ TENNEBACENSI AB HOMINIBUS IN BALDINGEN FACTAM, CONFIRMAT.

## ANNO MCCCXXXVII.

Ex tabulario Tennebacensi.

Hhh

Cod. Dipl.

# CCLVII.

HERMANNUS MARCHIO BADENSIS ET DOMINUS IN EBERSTEIN EMIT PARTEM CASTRI HOHENROD.

# ANNO MCCCXXXIX.

Ex autographo Bada - Durlacenfi.

Tch Andres, Klaus vnn Wolf gebruder, Elsbet vnn Wilburk geswistergit hern Klausen seligen des Ræders kint, veriehen offenlichen an disem briefe vnn tuen kunt allen den die in sehent oder hærent lesen. Das wir han geben ze kauffen vnn verkauft han vnsern teil Hohenrod die Burk mit allen den rehten die dazu hærent, wasser, weid, walt, felt, lute, vnn guter, es si gesuht, oder vngesuht, dem Hochgeborn Herrn Margraue Herman von Baden Herren ze Eberstein vnn sinen erben umb funfe vnn zweinzig phunt Strazburger phenninge der wir gewert sien von im gentzlich vnn gar, vnn in vnsern bessern nutz gewent hant, vnn wir die vorgenanten dri brüder geben im auch die vorgenanten burke vnn alliu diu reht, die darzu gehærent fur ein reht fri eigen vnn gelobens im ovch ze vertegen iar vnn tage nach kaufes reht, als fitlich vnn gewonlich ist. Wer aber, das dem egenanten Herren Margraue Herman von Baden diu Burk wurd an behebet fur ein lehen, So geloben wir die vorgenanten dri brüder alle die wil wir leben diu lehen ze tragen im vnn finen erben, ie der elste, ane alle geuerde. Daz war vnn stet belibe aller dirre vorgeschriben sach des han ich Andres Klaus vnn Wolf genant Ræder wir dri gebrüder zu einem waren vrkunde vnferiu eigen Infigel gehenket an disen brief vnd ich Elsebet vnn Willeburk geswester haben och gebeten vnserin lieben ohein Sisriden von Michelbach das er och sin ingesigel hat gehenket an disen gegenwertigen Brief zu einer merren stetekeit wan wir eigen insigel nut enhant. Dir brief wart geben do man zalt von Gottes geburte druzehen hundert jar vnd darnach in dem niun vn drissegesten jare an sant Johans tage ze Sunigihten.



# 

# CCLVIII.

HERMANNUS MARCHIO BADENSIS PARTEM SUAM DOMINII WINSPERG MXXV. LIBRIS HALL, ENGELHARDO DE WINSPERG OPPIGNERAT.

#### ANNO MCCCXLI.

Ex archivo Weinspergensi.

ir Margrave Herman von Baden tunt kunt und veriehen offenlich an dießem Prief allen den, die in sehent oder hörent lesen.

Das wir schuldig sint unserm lieben Buln Engelharten von Winsperg und sinen erben funf und zwanzig phunt und zwei tusent phunt halleer, die er
uns gelihen hat uf unsern teile zu Winsperg und was darzu gehöret, und
wenne wir komen oder unser Libes Erben mit der vorgeschribene schulde oder
aber mit so getane Münse die denne genge und gebe ist, So soll uns der vor-

gedachte unser Bul oder sin erben, uns oder unsern Libes erben wider geben zu lösen unsern teil ane allen fürzoge, und soll auch für bas mer kein Burk hut noch kein schade dar uf gen an alle Geverde und dez ze einem Urkunde so han wir der vorgedachten Margrave Herman von Baden unser eygen Ingesigel gehenket an diesen brief, der gegeben wart an dem nechsten Sunnentag nach dem achtzehenden tag in dem Far do man zalt von Gotz geburt druzehen hundert jahr und in dem eins und viertzigsten jare.



# CCLIX.

JOHANNES COMES DE SPANHEIM RUDOLFO, FRIDERICI MARCHIONIS BADENSIS FILIO, FILIAM SUAM MECHTILDEM CUM DOTE QUINQUE MILLIES LIBRARUM HALLENS. DESPONSAT.

#### ANNO MCCCXLVI.

Ex tabulario Bada - Badenfi.

In Godzs Namen Amen. Wir Johan Graue von Spanheim dun kunt allin den dy dysin Brief sehnt oder herint lesin, daz Wir han gelobit den Edeln Manne Marcgrauen Rudolfe, Marcgrauen Friderichs Sune von Badin, vnser Dohter Mehtild zu eine Elichin Wibe

zu gebin, vnd fol dem vorgenanten Marcgraue Rudolfe werdin mit der egenanten unser Dohter Mehtilde fünf dusint Punde Haller, oder werunge darvor als zu Spire genge, vnd gebe ist: Vnd derselber fünf dusint Punde sol gebin der Durchlichtige Hochgeborn Fürste vnse Herre Hertzoge Rupreht, zu Beyern vnd Palenz Graue bi dem Ryne zwey dufint Punde Haller, vnd dy ander dru dufint Pfunde Haller folin wir gebin ane alle Verzoch uf dy zyt, als hernah geschriebin stet. also daz die vorgeschriebene Summe Geldz dem egenanten Marcgrauen Rudolfe fol bezalt werden halbe. Wan nu Vasenaht nehst kumen sol, vber eyn Jar, vnd daz ander halb deyl der fünf dusint Punde von der Vasenaht dar nah vber ein Jar: vnd zu eyner merere stedigheide vnd sicherheide vnser dru dusint Punde zu bezalin, dy Wir schuldig syn, han Wir gesastin zu Burgen Fürstin, Herrin vnd Rittere, ally by Namen hernah geschriben stent, zu Wizsin, dy Durchlichtige Hochgeborn Fürstin vnse Herrn Herzogen Rudolf ynd Rupreht Gebrüder Hertzogen zu Beyern ynd Palenz Grauen bi dem Ryne, Herrn Gerlach Grauen van Nassauwe, Grauen Symont van Salme, Grauen Walram van Spanheim, Grauen Adolf vnd Grauen Johan Gebrüder van Nassauwe, Grauen Wilhelm van Katzinelinbogin, Grauen Johan van Katzinelinbogin, Burgrauen Philips, Herrn Fryderich Dum Prohst vnd Grauen Ennichin Gebrüder van Lynyngin, Herrn Kindilman van Dirmesteyn, Herrn Albreht van Erlinkheim, Herrn Vlrich van dem Steyne, vnd Herrn Volcker van Starckhinberg vr vgelichin als vor als recht vnd gewanlich ist, in dem Lande. Also were ez daz Wir sumig wurdin an der Bezalung in der dru dusint

Punde vnd dy nicht in bezaldin vf dy zyt als hy vor geschribin stet. fo wanne dan darnach dy vorgenanten vnfe Burgen von dem egenanten Marcgrauen Rudolfe, oder von finen werlichen Bodin gemant werdint, zu Huse oder zu Houe, oder munt wieder munt, so sol yr ygelicher der vorgenanten Herrn Eynin Ediln Knecht vnd zwey Pert in findin in dy Stat zu Spire, vnd yglicher der egenanten Rittere eynin Kneht vnd ein Perd ouch in fendin in dy Stat zu Spire in eyne vffin Herberge dy yn van dem egenlichen Marcgrauen Rudolfe, oder van finen werlichen Bodin bescheidin wirt, vnd da ume zu leistin vnd niht vz der Leistungin zu kumen, als lange biz dem vorgenanten Marcgrauen Rudolfe genuch geschieht, vnd bezalt wirt, als van dem vorgenanten Gelde zu den zydin als Wir yme gelobit han, vnd hy vorgeschribin stet, Ouch ist me gereht, daz dy vorgenante vnser Dohter Mehtild ist vz beradin mit der vorgeschriben Summen Geldiz alfo, daz Sy keyn Erbe me niht fol vorderen nach vnsem Dode, ez in were dan daz Wir sterbin ane Leibs Erbin, daz Got verbiede, so fol fy alle Irs Rechtz fin unverluftig, vnd Wir Rudolfe, Rupreht gebrüder van Godiz Genadin Herzogin zu Beyern vnd Palezgrauen bi dem Rine, Gerlach Graue van Naffauwe, Symont Graue van Salme Walrian Graue van Spanheim, Adolf vnd Johan gebrudere, Grauen yan Naffauwe, Wilhelm Graue van Catzinelinboge, Johan Graue van Catzinelinboge, Philips Burgraue Friderich Dum Prohft vnd Emiche gebruder Graue van Linyngin, Kindilman van Dirmestein, Albreht van Erlinckheim, Vlrich van dem Steyne, vnd Volcker van Starckenberg Rittere vorgenant herkennen vns vffinlich an dysim gegenwertigin Brieue, dax Wir dyse vorgeschriebene Burgeschafft an vns han

genumen, vnd gelobin in Gudin Truwin dem egenanten Marcgrauen Rudolfe gude Burge zu fin vnd Burgin reht zu dun in alle der wys als hy vor geschriebin stet. Ouch gelobin Wir Johan Graue van Spanheim vorgenant mit truwin an Eidiz stat, alle dyse vorbeschribene flucke väste und stede zu haldin, und niht dar wieder zu kummen, in alle der wys als hy vor geschriebin stet, vnd vnse vorgenante Burgin gutlich vnd ane fchadin zu lofin. Vnd zu gezuge und ftedigheit, aller dysin vorbeschrieben Dinge so han Wir Johan Graue van Spanheim vorgenante vnse Ingesygil an dyssin gegenwertigin Brief gehangin vnd han ouch gebedin vnse vorgenanten Burgin, daz sy yre Ingefygile zu dem vnserinin gezuchnisse vnd stedigheit alier dyser vorbeschriebenen Dinge an dysin Brief hant gehangin. Vnd Wir Rudolf vnd Rupreht Herzogin, Gerlach, Symont, Walrain, Adolf, Johan Wilhelm, Johan, Philips, Friderich vnd Emich Grauen vorgenant vnd Wir Kindilman Albreht Vlrich vnd Volkher Ritter vorgenant vmb bedin willin dez vorgenanten Grauen Johanes van Spanheim, vnd ouch in gezuchnisse aller dyser vorbeschrieben stucke, so han Wir vnse Ingesygile zu syme Ingesygil an dysin gegenwertigen Brief gehangin, der gebin wart nach Godiz Geburte druzehn Hundert und Sehs vnd vierzig Jar. Vff sente Margreten Tag der heiligen Jungfrauen.

## CCLX.

HERMANNUS COMMENDATOR, MARGRAVIUS DE HACHBERG ET CONVENTUS DOMUS FRIBURGI BRISGOVIÆ ORDINIS SANCTI JOHANNIS ABBATIÆ TENNEBACENSI BONA QUÆDAM VENDUNT.

#### ANNO MCCCXLVII.

Ex tabulario Tennebacensi.

ir Bruder Herrmann Commentur Marggrave von Hachberg unde der Convent die brüder gemeinlich des Huses ze Friburg in Brisgowe sant Johans Ordens des Spitals ze Jerusalem tuen kunt. das wir. haben verkoufet. dem Abbet u. dem Convent des Closters ze Tennibach. umb guet u. gelt ein marck u. sechzig marcke lötiges silbers &c.

Dis beschach in dem jare. drüzehen hundert jar unde sibenn unde vierzig jar an dem nehsten guten tage vor sant Thomas tag eines Zwelffbotten.

## CCLXI.

WALTHERUS DE GEROLTZECKH, FILIUS WALTHERI
DE GEROLTZECKH, DOMINI IN LARE, AD ALTARE
HOSPITALIS NOVI OPPIDI LARE PRÆBENDAM
SACERDOTALEM INSTITUIT.

#### ANNO MCCCXLIX.

#### Ex tabulario Lahrensi.

L'go Waltherus de Gerolzeckh, natus nobilis viri Domini Waltherl de Geroltzeckh Domini in Lare . . . reverendi in Christo patris & Domini Berchtoldi Episcopi Argent. nec non Dom. Waltheri de Geroltzeckh mei patris antedisti, patroni, Heinrici mei fratris, Restoris Ecclesiæ parochialis in Dindelingen, in cujus parochia hospitale subscriptum est situatum, authoritate, approbatione, consensu & voluntate . . . in altari sito in Hospitali novo oppidi Lare in honorem trium Magorum & SS. Petri & Pauli Apostolorum consecrato, ordino, facio & instituo de novo præbendam sacerdotalem de redditibus & bonis meis insta scriptis &c.

Actum fexto nonarum Martii anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo nono.

Cod. Dipl. In Carginal is nontreasy of Ii i

## CCLXII.

CAROLUS IV. IMP. OPPIGNERATIONEM ORTENAVIÆ MARCHIONI BADENSI CONFIRMAT.

#### ANNO MCCCXLIX.

Ex tabulario Bada - Badensi.

V/ir CARL von Gottes Gnaden Römischer König zu allen zeiten mehrer des Reichs und König zu Boheim, verjehendt, und thuendt khundt offentliche, mit diesem Brief allen den die in sehent, hörent, oder lesent, wanne dem Edlen Ruedolfen etwanne Marggraffen zu Baaden und Herren zu Pforzheim und seinen Erben, Orttenberg die Burg, Offenburg, Gengenbach, und Zelle, die Stätte, und alles das das Reich hat in der Mortenau, es seyen Vogteyen, Zinse, Steure, oder Gülte, wie die genannt ist, mit allen Rechten, Ehren nuzen, und gueten Gewohnheiten, besuecht, und unbesuecht, und mit aller zuegehorunge von des Reichs wegen für neunhundert Mark Silbers, und vier tausent pfundt heller zu rechten pfandt versatzet seyn, des haben Wir angesehen gethreuen, willigen und stathen Dienste des Edlen Ruedolfen Marggraffen zu Baaden und Herren zu Pforzheim der genannt ist der Wecker den Er uns und dem Reich offt unuerdroffenliche gethan hat, und noch thuen foll und mage, in künfftigen zeiten, und sezent ihme seinen Erben, und nachkommen von neues zu rechten pfandte, mit Unseren Königlichen gewalte, als ein Römischer König, die vorgenannte Burg Orttenberg, Offenburg, Gengenbach, und Zelle, die Stätte, und was Wir und das Reich in der Mortenau habent, als vorgeschriben stath, für die ehegenannten neunhundert Marckh Sil-

bers, und vier tausent Pfundt Heller, vnd schlohent Ihme darzue von besonderen Unseren Königlichen Gnaden fünf tausent kleine Gulden, also bescheidenliche, das er vorgenannt Marggraffe Rudolph der Wekher sein Erben, und Nachkommen die vorgenannte Burg, Stätte, und die Mortenau mit allen Rechten, Ehren, Nuzen, und guete Gewohnheiten, Amten, und aller zuegehörunge besuecht, und unbefuecht inne haben, nuzen und nieffen follent, ohne Abschlag, wanne Wir In alle die Früchte, und nuze die davon kommen mögent, mit rechter wissen geben haben für ihre Dienste untz an die zeit, das Wir oder Römische Kayser oder König Unsere Nachkommen an dem Reich In die vorgenanten neunhundert Marckh Silbers, vier tausent pfundt heller, und fünf tausent Gulden mit geraitem Gelte ohne alles Winernuze, verrichten, und bezahlen; Auch geben Wir den ehegenannten Marggraffen Ruedolph dem Weckher, seinen Erben und Nachkommen den Gewaldt was guttes von der Mortenau, und von derfelben Landtvogtige verfezet, und bekummert ist, von unseren vorfahren das sie das ledigen und lösen sollent und mögent umb als vill Gelts als es pfandts ftedt, was fie auch auf die vorgenannte Burg zu Orttenberg verpauet haben oder noch verpauen das nottdürfftig ist, mit wissen Ehrbarer Leute, das sollen Sie alzumahl schlahen auf die vorgenannten pfandte. und follen dieselben Burg, Stätte, die Mortenau, und was darzue gehöret, als vorgeschriben stath, ihr rechtes pfandt seyn, untz an die zeit, dass wir oder unser Nachkommen an dem Reiche In die vorgenannten neünhundert Marckh Silbers, vier tausendt pfundt heller, fünff tausent kleine Gulden, und das Geldt, damit Sie die vorgesetzten Guett gelösen, und was Geldte Sie zu Orttenburg verbauen, gänzlichen gegeben und berichten, mit solichen Unterschaidt, wann Wir oder Unser Nachkommen, an dem Reiche, die Guett lösen wöllent, so sollen Wir oder dieselben unser Nachkommen drey ehrbare Mann nemmen, und kiesen, und die daryber sagent, das sie verbaut habent, das sollen sie auf den ehegenannten pfandten haben, gleich dem anderen Gelte. Mit Urkhundt dis Briess, versiglet mit Unserem Königlichen Insigel, der geben ist zu Spire, da man zehlt von Christi Geburth dreyzehen hundert Jahr, darnach in dem neun und vierzigsten Jahre, des nechsten Zinstags vor dem Palm-Tag, in dem dritten Jahr Unsers Reichs.

#### CCLXIII.

CAROLUS IV. IMP. RUDOLPHUM MARCHIONEM BADENSEM ET FIDEJUSSORES EJUS AB OMNI JUDÆORUM, ARGENTINENSIUM PRÆSERTIM, ACTIONE MUTUI LIBEROS PRONUNTIAT.

## ANNO MCCCXLIX.

Ex tabulario Bada - Badenfi.

ir Carl von Gots Gnaden Romischer Kinnig ze allen Zeiten Merer des Reichs und Kung ze Beheim. Veriehen vnd ton kont offenlich mit diesem Briue allen den di in sehen heren oder lesen, daz wir haben angesehn, getrewn willigen vnd steten Dinst des Edlen Rudolses Marggrauen ze Baden, und Herren ze Pfortzheim der genannt is

der Wecker, Vnsirs lieben getrewin, den er vns vnd dem Reich offt vnuerdrossenlich getan hat, vnd noch ton sol vnd mag in konstigen Zei-Darum fagin wir In seine Frunt und alle seine Burgen, die mit ihm und für in gelobt haben von vnsern Kunglichen Gnaden, ledig vnd loz allir der schuld die er schuldig ist den Juden ze Strazburch, vnd allen andern Juden, vnsern Kamer Knechten, si sint lebende odir tod, wo si gesessin sin, si sein verbrieuet oder vnverbrieuet, verburget odir vnverburget, es sey Haupt Gut, oder voucher, vnd ze merern sichirheit veralgen wir vnd vernichten alle Brieue, Gelübde vnd Geheizze, di er odir seine Frunt vnd Burgen von seinen wegen fur in vnd mit im getan haben, vnd wollen daz die untuglich vnd vnkrefftig fein, vnd daz man in, seine Frunt und Burgen mit denselben Brieuen, die geben sin für disem Brieue, und mit Gelübden, di geschehen sint, in Gerichten und anderswo nicht bekumern, beveidingen noch gemanen muge. Douon gebiten wir auch allen Lantuogten, Vogten, Richtern vnd Scheppfin vnfern und des Reichs getrewin, di nu fint, odir noch werdent, daz sy vmb die vorgenant schult übir den egenant Marggrauen Rudolph, seine Frunt vnd Burgen di mit im und für in gelobt haben, rechtes nicht helfen fulln, noch si für sich laden mit Brieuen odir sust, als liep in sei vnsir Kungliche Huld ze behalden. Mit Vrkhund ditz Briefs verfigelt mit vnserm Kunglichem Ingesigel der geben ist ze Speir, do man zalte nach Cristus Geburth drutzenhundert vnd newn vnd fiertzig Jar an dem nähisten Dinstag für dem Palmtag. Im dritten Jar vnsir Reiche.

## CCLXIV.

RUPERTI COMITIS PALATINI APOCHA PRO CIVI-TATE ARGENTINENSI DE CORONA MARCHIONI BADENSI REDDITA.

#### ANNO MCCCXLIX.

Ex codice membranaceo tabularii Argentinensis de a. 1370. f. 150.

ir Ruprecht von Gotz gnaden, Pfaltzgrave vf dem Ryne, und Hertzog zu Beyern, erkennen uns offenbar mit disem Briefe, und tun kunt allen den, die in sehent oder hörent lesen, So wenne die erbern wisen Lüte, der Ammanmeister, der Rat und die Stat gemeinliche zu Strazburg, unserm lieben Sweher Marggrafe Frideriche von Baden, die Crone, die wir in Pfandes wis, Jeckelin und Mannekinde, etswanne Juden zu Strazburg vor fin Vatter seligen unsern Oeheim Marggrafe Rudolfen versatzet hetten, unverbröchenlich alse wir sie den vorgenant Juden versetzet hatten, in fine vesten und Gewalt widergebent, und geentwortet habent: So daz er derselben Cronen sicher und gewaltig sie: So sagent wir die vorgenant von Strazburg von fölicher Ansprache, die wir von derselben Cronen wegen, zu in haben mochten, quit, ledig vnd loß. Dez zu Vrkunde, so geben wir in disen Brief, besigelt mit unserm grossen Ingesigel, daz her an ist gehangen, der geben wart, da man zalte nach Gots Geburte in Latine, anno domini millesimo, CCCmo XLIXno feria quinta post dominicam, Misericordia domini, proxima.

## CCLXV.

CHARTA ULRICI CONSTANTIENSIS EPISCOPI, QUA FRUCTUS QUARTÆ ECCLESIÆ IN KILCHEIN AD DIES VITÆ SUÆ PRÆPOSITO ET CAPITULO S. PETRI BASILIENSI TITULO VENDITIONIS RELINQUIT.

#### ANNO MCCCL.

Ex tabulario collegiatæ S. Petri Basiliensis.

Notitiam deducimus per præfentes, quod cum nos certis & rationabilibus de causis ob profestum & utilitatem nostram & Ecclesiæ nostræ Constantiensis ad hoc nos moventibus & inducentibus, fructus quartæ Ecclesiæ in Kilchein nobis & Ecclesiæ nostræ Constantiensi pertinentes publicæ Venditioni exponeremus, & majus ac pinguius pretium honorabilis in Christo, Præpositus & Capitulum ecclesiæ sancti Petri Bassiliensis præ ceteris obtulerint, qui ad emptionem dictorum fructuum aspirare videbantur, eisdem Præposito & Capitulo sancti Petri Bassiliensis fructus prædictæ quartæ nobis & dictæ Ecclesiæ nostræ debitos pro tempore vitæ nostræ duntaxat justo Venditionis tytulo vendidimus per eos singulis annis recipiendos & colligendos pro quindecim slorenis de slorentia bonis & legalibus nobis nomine ecclesiæ nostræ predictæ similiter singulis annis in sesto purificationis gloriosæ Virginis Mariæ ex nunc in antea dandis & sine quovis obstaculo integraliter solvendis damus ipsis plenam

& liberam potestatem colligendi & recipendi fructus prædictos nobis & Ecclesiæ nostræ prædictæ debitos per tempus ante dictum, volentes etiam ut post mortem nostram fructus prædictæ quartæ ad dictam Ecclesiam nostram Constantiensem & successores nostros Episcopos Constantienses qui pro tempore suerint penitus revertantur. Renunciamus itaque omni Actioni & Exceptioni mediantibus quibus promissa possent ullatenus violari. În cujus rei testimonium Sigillum nostrum Episcopale præsentibus fecimus appendi. Datum Constantiæ Anno Domini millesimo trecentessimo quinquagesimo feria quinta post festum sancti Hylarii Episcopi.



# CCLXVI.

CAROLUS IV. IMP. BERTHOLDO EPISCOPO ET CAPITULO ARGENTINENSI RELUITIONEM ORTENAVIÆ EX MARCHIONUM BADENSIUM MANIBUS CONCEDIT.

#### ANNO MCCCLI.

Ex tabulario Bada - Badensi.

CAROLUS Dei gratia Romanorum Rex femper Augustus & Bohemiæ Rex ad universorum notitiam tenore præsentium volumus pervenire, quod oblata nobis per Venerabilem Berchtoldum Episcopum Argentinensem Principem & nobiles Fridericum & Rudolphum fratres,

Marchio-

Marchiones de Baaden fideles nostros, petitio continebat, quatenus ipse Episcopus suo & Capituli, seu Ecclesiæ suæ Argentinensis nomine bona nostra scilicet Ortenberg, Ossenburg, Gengenbach & Celle, Civitates, nec non, quicquid Juris nos & Romanorum Imperium in Mortenauw & prædictis Civitatibus & Castris habere dignoscimur, scilicet in Advocatiis, Censibus, Steuris, Collectis & Reditibus quocunque nomine vocatis cum omnibus Juribus, honoribus, utilitatibus & laudabilibus Consuetudinibus, in quibuscunque rebus consistant, & universis pertinentiis earum, prædictis Marchionibus, per nos in Summa Noningentarum Marcarum argenti & quatuor millium librarum hallensium & quinque millium florenorum auri de florentia legalium & boni poni ponderis, titulo pignoris obligata, prout in litteris nostris inde consectis plenius continetur, pro sua & dicti Capituli aut Ecclesiæ suæ ab iisdem Marchionibus redimere & exsolvere valeat, de nostris consensu & Voluntate benevolis & expressis.

Nos itaque cum iustis & rationabilibus prædictorum Episcopi & Capituli Ecclesiæ Argentinensis, nec non prædictorum Marchionum supplicationibus benignius annuentes, advertentesque per nostram & imperii Commoditatem & utilitatem evidentem, bona & matura deliberatione & Consilio nostro & sidelium nostrorum præhabitis consentimus, favemus, concedimus & gratiosius indulgemus antedicto Episcopo & Capitulo Ecclesiæ Argentinensis ut ipsi supra scripta bona, Ortenberg, Ossenburg, Gengenbach & Celle Civitates & omnia Jura, quæ in Mortenauw nobis & imperio competunt, obligataque sæpe dictis Marchionibus nomine pignoris ab iisdem Marchionibus pro summis pecuniarum superius

Cod. Dipl.

expressis, authoritate regia & indulto nostro speciali, licite redimere & exfolvere debeant, atque possint; eaque tenere, uti, frui, & possidere, pacifice & quiete fub omnibus pactis, Conditionibus & Claufulis, quibus eadem bona præfati Marchiones titulo pignoris possidebant & tenebant, & quibus eadem ad nos & Romanorum Imperium spectant, & hactenus pertinebant. Ad amplioris quoque præmissorum roboris firmitatem & Cautelam supra scripta bonà, scilicet Ortenberg, Offenburg, Gengenbach & Celle Civitates & oppida, & omnia Jura in Mortenauw nobis & imperio competentia cum annuis & fingulis utilitatibus, Commodis, Emolumentis, nec non cum Villis, allodiis, Campis, agris, cultis & incultis, pratis, montibus, vallibus, planis, vineis, pascuis, silvis, rubetis, deferto, viis, inviis, fluviis, ripis, rivis, stangnis, aquarumque decurfibus, molendinis, venationibus, aucupationibus, pifcationibus, pifcinis, Jurisdictionibus, Deminiis, honoribus, inditiis, monetis, telaneis, pedagiis, Juribus patronatus, clientibus, fervitoribus, censitis, agricolis, Judeis, homagio quocunque, censibus, reditibus, proventibus, fructibus, cum accessibus & egressibus Castrorum, Civitatum & Oppidorum prædictorum, nec non limitibus, metis, gradibus & finibus eorundem & generaliter cum omnibus & fingulis ipforum Juribus, appenditiis, pertinentiis, utilitatibus, & obventionibus quæ ad præfens ibidem habentur, vel haberi poterunt in futurum, in quibuscunque rebus confistant, in integrum, & cum omni usu & acquisitione ex eis, vel pro eis rebus, vel aliqua eorum modo quocunque pertinente & prout prædicta ad nos & Imperium spectabant, & spectant sæpè dicto Episcopo, Capitulo & Ecclesiæ Argentinensi in supradictis summis pecuniarum per eos dictis Marchionibus de Baden nostro & imperii no-

mine traditarum & perfolutarum, & deinde in quinque millibus florenorum auri de florentia; in quibus eidem Episcopo debitorie tenemur, pro magnis & evidentibus fervitiis nobis & imperio per eum multipliciter impensis, de plenitudine Regiæ potestatis, certaque nostra scientia titulo justi & verì pignoris tradimus & obligamus, per ipsos Episcopum & Capitulum Ecclesiæ Argentinensis eorumque successores habenda, tenenda, uti fruenda & possidenda cum omnibus Juribus & pertinentiis eorum supradictis pacificè & quietè tam diu, quousque eadem bona per nos & fuccessores nostros Romanorum Reges seu Imperatores in supradictis pecuniarum quantitatibus, videlicet noningentis Marcis argenti, & quatuor millium librarum Hallensium bonæ monetæ, ac decem millibus florenorum auri de florentia legalium & boni ponderis in pecunia numerata fuerunt exfoluta, fructibus, reditibus & proventibus, interim per eosdem Episcopum & Capitulum de bonis prædictis percipiendis, quos ipsis ex Speciali doni nostri munere & singularis gratiæ, ac servitiorum ipsorum intuitu per eas nobis exhibitorum elargimur in sortem principalis pecuniæ nullatenus computandis, pro quibus perceptis seu percipiendis fructibus per nos & Successores nostros nullam eis moveri volumus seu tenebimur in Judicio vel extra, quæstionem, promittentes sincerè & bona fide pro nobis & Successoribus nostris, præfatos; Episcopum & Capitulum Ecclesiæ Argentinensis in supràdictis bonis & pignoribus nullatenus impedire, seu molestari, aut ipsos ab iisdem amovere, nisi prius eis, ipsorum pecunia supradicta fuerit integraliter persoluta, concedentes etiam expresse præfatis Episcopo & Capitulo Ecclesiæ Argentinensis plenariam potestatem, & ipsi omnia & singula bona seu jura olim

in Mortenauw & ad advocatiam ibidem spectantia, & quæ per præcessores nostros alienata sunt, ab eadem distracta vel obligata, liberé & licitè valeant redimere & exfolvere in tanta fumma pecuniæ, pro qua rationaliter existunt obligata, eandemque pecuniam præfatis summis computare, adjicientes etiam, quod quicquid prædicti Episcopus & Capitulum in præfato Castro Ortenberg, ubi necesse fuerit, pro ipsius reformatione circa ædificia impendendum duxerint, de scitu tamen fide dignorum hominum, illud fupradictis pignoribus ad priorem fummam fimiliter debebunt & poterunt licitè computare, eo tamen notanter expresso, quod postquam nos & Successores nostri Romanorum Reges vel Imperatores prædicta bona exfolvere decrevimus, ex tunc Nos vel nostri Successores assumere & eligere habebimus tres fide dignos Viros ad conspiciendum prædicta impensa in hujusmodi ædificiis, & juxta eorundem taxam, & arbitrium debet eis certa fumma pecuniæ perfolvi, & ad prædicta pignora computari, renunciantes expresse in prædictis omnibus pro nobis & Successoribus nostris Exceptioni doli mali, non solutæ vel non numeratæ pecuniæ, in factum actioni, beneficio restitutionis in integrum, Constitutioni, Consuetudini, omnique Juris Canonici vel Civilis auxilio, quod & quæ contra præmissa & eorum aliquod possent nobis & Succesforibus nostris quocunque modo fuffragari, præsentium sub nostræ Majestatis Sigillo testimonio Literarum, datum in Budweis oppido Regni nostri Bohemiæ anno Domini millesimo, tricentesimo, quinquagesimo primo, Indictione quarta: X. Calendarum Maij Regnorum nostrorum anno quinto.

#### CCLXVII.

CAROLUS IV. IMP. RELUITIONEM ORTENAVIÆ EX
MARCHIONUM BADENSIUM MANIBUS FACTAM
ECCLESIÆ ARGENTINENSI
CONFIRMAT.

#### ANNO MCCCLI.

Ex tabulario Bada - Badensi.

Carolus Dei gratia Romanorum Rex femper Augustus, & Bohemiæ Rex, notum facimus universis, quod cum venerabilis Bertholdus Episcopus Argentinensis princeps devotus noster charissimus suo, & honorabilis Capituli sui nomine, atque vice, castra, bona, oppida, civitates, & prædia utpote Ortenberg, Ossenburg, Gengenbach & Celle, cum jurisdictione in Mortenauw, advocatijs, & omnibus pertinentijs suis à nobilibus Friderico & Rudolpho Marchionibus de Baaden, nostris & imperii sidelibus, quibus prædicta à sacro Romano imperio obligata fuerunt, in nongentis marcis puri argenti, quatuor millibus librarum Hallensium, & quinque millibus slorenorum redemerit, & rite ac rationaliter duxerit exsolvenda, nobisque suo & dicti sui Capituli nomine supplicarit attente. Quatenus redemptionem, & exsolutionem prædictam approbare, ratissicare, & confirmare de benignitate solita dignaremur.

Nos ad supra dicti Episcopi devotam supplicationis instantiam, præsertim cum juste petentium vota, pie mereantur admitti, resignatione prædictorum pignorum in manus nostras Regias ritè suscepta, di-

ctam redemptionem five exfolutionem factam legitime, ut præmittitur. gratam & ratam habentes, approbantes, & de benignitate Regia confirmantes, supra dicto Episcopo Argentinensi, honorabili suo Capitulo succefforibus ipforum, & Ecclefiæ Argentinenfi præfatæ animo deliberato, non per errorem, aut improvidè, sed sano nostrorum Principum, nobilium, & procerum accedente confilio supra dicta castra, bona, oppida, civitates, & prædia, Ortenberg, Offenburg, Gengenbach, & Celle, jurisdictiones, advocatias in Mortenau cum omnibus cenfibus, reditibus, proventibus, fructibus, obventionibus, emolumentis, juribus, honoribus, gratiis, confuetudinibus, libertatibus, immunitatibus, villis, agris, cultis, & incultis, pascuis, pratis, silvis, nemoribus, rubetis, montibus, vallibus, planis, vineis, defertis, vijs, invijs, fluvijs, ripis, stangnis, paludibus, aquis, & eorum decursibus, molendinis, pifcinis, pifcaturis, venationibus, aucupationibus, monetis, thelanijs, datijs, pedagiis, conductibus, dominiis, jurisdictionibus judiciis, juribus patronatus, Ecclefiarum & beneficiorum quorumlibet. homagiis, feudis, feudatarijs, vafallis, militibus, clientibus, civibus, fervitoribus, rusticis, agricolis, & censitis, districtibus, territoriis, appendiis, & omnibus simpliciter pertinentiis suis quibuscunque specialibus vocabulis defignentur, prout ad nos, & facrum Imperium spectarunt. quatenus pro ante dictis nongentis Marcis argenti puri, quatuor millibus librarum Hallenfium, & quinque millibus florenorum, ut præmittitur, nec non pro quinque millibus florenorum ex novo, in guibus præfatis Argentinensi Episcopo, Capitulo, & Ecclesiæ supra dictæ propter multiplicia grata quidem, & utilia servitia, quæ nobis & Imperio tam fideliter, quam ..... exhibuisse noscuntur, specialiter obligamur, nomine

& titulo veri & justi pignoris obligamus habenda, tenenda, possidenda, & uti fruenda pacificè fructibus, reditibus, & percipiendis quibuslibet, quos & quæ ipsis meritis probitatis eorum ritè pascentibus, de innata nobis Regiæ benignitatis clementia erogavimus, non decutiendis in forte, donèc nos & fuccessores nostri, duntaxat Romanorum Imperatores, five Reges, & non inferioris cujuscunque statûs, sive conditionis homines, seu personæ, dictis Episcopo, Capitulo & Ecclesiæ Argentinensi fupra dictas fummas pecuniarum ad plenum, & fine diminutione folverimus integraliter, & ex toto. Liceat etiam Episcopo, & Capitulo præfatis omnia bona, agros, possessiones, & prædia ad præsata castra, civitates & oppida, quovis jure spectantia, quos & quæ divi prædecessores nostri obligasse seu alienasse noscuntur &c. pro summis quibus in obligatione tenentur redimere, & impendendas pecunias hujusmodi, una cum expensis, quas pro reparatione & melioratione ædificiorum fecerint, quæ tamen in casu exsolutionis faciendæ à tribus side dignis viris, quos nostra celsitudo, vel successores nostri Romanorum Imperatores, sive Reges eligendos duxerint, ritè taxari debebunt, in fortem fummarum principalium totaliter computare, non obstantibus legibus, consuetudinibus, juribus, statutis publicis, privatis, seu municipalibus, & alijs fanctionibus quibuscunque quibus omnibus, si & in quantum præsenti nostræ largitionis indulto adversari censentur, de certa nostra scientia derogamus præfentium, fub nostræ Majestatis sigillo testimonio litterarum. Datum in Budweiss oppido regni nostri Bohemiæ anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo primo indictione quarta. XV. Calend. Maij, Regnorum nostrorum anno quinto.

# CCLXVIII.

CHARTA VENDITIONIS CURIÆ ET JURIS PATRO-NATUS IN RÜDLICKEN.

#### ANNO MCCCLI.

Ex chartulario Bada - Durlacensi.

1len denen die disen Brieff sehent oder hörend lesen kundt ich N. Vogt Gerwig Pfleger u. Amptmann des Edlen meines gnedigen Herrn Marggrave Othen von Hachb. Herrn zu Susenbergk u. Landtgrauen in Obern Breysgau, u. vergich offentlich mit disem brieff, das fur mich in gerichts weyfz da ich von geheifz Marggrave Othen des vorgenanten meins Herrn zu gericht sahs an eynem offnen Landtage zu Tannenkirch uff der Herschafft aigen und in seine Landgericht als ich von seinen wegen billich folte u. es wol getun möchte, kamen fur offen gerichte zu eim theil mein Jungkhern Marggrave Othen der vorgenant, u. zu dem andern theil der Erwürdig geistlich Herr Bruder Dietherich von Keppenbach Comothur des haufz zu S. Johan zu Freyburgk im Breysgaw des Ordens S. Johans des heyl. Spittals von Iherusalem an sein u. ander Bruder gemeinlich u. desselben Hausz statt zu Freyburgk, offnete da offentlich in gericht mein Jungker Marggrave Othe der vorgenant mit seim fürsprechen, das er . . verkaufft habe . . Bruder Dietherich von Keppenbach . . . den Weidenhofe zu Rüdlicken in dem dorff

. . und den Kilchensatz derselben Kirchen zu dorff auffwendig . als es die Herrschafft von Susenbergk u. auch die da Kilch heren waren zu Rûdlicken da here gehabt u. herpracht . . Darnoch da offente mein Jungker Marggraf Othe der vorgenante in gericht, das er wissenhafter Vogt, Psleger u. auch forgentrager fey Marggraf Rudolfs von Hochberg feines bruder fel. Sone, der noch felber nit mundtbürtig ist, u. das auch der mit im gleichen teil und gemein habe an der Herschafft zu Susenbergk. Difer Kauff beschehen umb 600. Gulden florentiner . . . . . Wir Marggraff Oht von Hachberg Herr zu Susenberg u. Landtgraf in obern Breysgawe der vorgenant verjehendt wharheit aller der vorgeschrieben ding, das die also beschehen seindt u. gelobent sy auch fur uns u. fur Marggraff Rudolff unsers Bruders sel. Sone, des Vogt u. Psleger wir feindt, whar u. stet zu habende . . . Wir Marggraf Heinrich von Hachberg Her zu Kentzingen wann der Kauff mit unserm wissen u. willen u. auch durch besfern nutze Marggraffe Rudolfs von Hachb. des vorgenanten beschehen ist, darumb so handt wir auch unser Infigel zu einem Urkundt gehenkt an disen brieff. Vnd wir Gottfrid von Stauffen . . . wann wir bei difen dingen warent an offenem gerichte u. wir auch urthel hierumb sprachent. &c. Dis beschach u. wardt diser brieff geben zu Tannenkilch vor offnem Landtgericht des jars da man zalet von Gottes geburt dryzehenhundert jare u. fechs und funffzigk jare an dem negsten Sambstag vor fant Vlrichstag des heyl. Bischoffs.

## CCLXIX.

RUDOLFI SENIORIS DICTI DER WECKER ET RUDOLFI JUNIORIS MARCHIONUM BADENSIÚM PACTUM SUCCESSORIUM.

#### ANNO MCCCLVI.

#### Ex autographo.

Tir Rudolff der Elter Marggraff zue Baden, den man nennet den Weckher, vnnd wur Marggraff Rudolff der Jung Marggraffen Friederichs seeligen Sohn, Erkhennen vnns Offenbar an diesem Brieffe, vnnd thun kundt allen den, die In sehend oder hören lessen, Das Wür mit wolbedachtem mut, vand mit Rathe vanser Freundte, Alle vanser Landt, Leute, Stete vnd Burge wie man das genennen mag, Die wir Tezundt haben, oder hernach gewinnen mochten, an einander vermacht haben, vnnd vermachen an diefsem gegenwürtigen Brieffe, Allfo Bescheidenlichen, Wer es, das vnnser Einer ohne Leibes Lehen erben abgienge, da Gott für sey, So soll der Annder sein Landt und seine Herrschafft Erben, in aller der masse, Alls sie der abgangen innen gehabt hat, Were auch das vnnser einer Dochter ließe Eine oder mer (die man berathen wollte, zue der Welde, der sol man geben, Taufent marchh Silbers ahn Barschafft, oder sonnst an guter Werunge, ) Es foll auch vnnser kheiner, dem Andern sein Landt, Leuthe, vnd Herrschafften empfremden in keiner hande weys, die wur oder man

erdenckhen möchte, ohne alle Geuerde vnd Arglist, Were auch das vnnser Einer versezen müeste, vngeuerlichen, das soll vnnser einer drey monaten vor anbieten, vmb alls vill geltes, als Im ein ander daruff leihen wollte, dem er es versezen müeste, Were aber das vnnser Einer des gellts nicht gehaben möchte, Weme Er es dan versezet dem foll er es in der massen versezen, das Jener dem man die güter versezt hat. dem Einen allso wol mit der Losung gehorsam sey, alls dem Andern, Vnnd welcher vnnser dan allso die güter gelost hat, der soll aber dem Andern die gutter zu lößen geben, als Jener thede, von dem Er die güter gelost hete, Were auch das vanser Einer verkauffen mueste, So foll Er es dem Andern vor anbietten ein halb Jahr, vand foll Im dan die güter zu kauffen geben, nach der Dreyer Rathe vnd Heysse die hernach geschrieben stendt, Auch soll vnnser Einer dem Andern getreulichen beholffen sein, wider aller mehnigelich niemandts ausgenommen, der Im an fein Leib, oder an fein gut, an fein Landt, oder an fein Leuthe greiffen wollte, nach der dreyer sprechen oder des merertheils, Wollte darüber vnnser einer, einem Anndern helssen oder dienen, oder sunst mit dem Reiche, oder des Reichs Steten mutwillen wollte, da foll der Ander nicht mit zuschaffen haben, Er wolle Ime dan von mutwillen vnd gern beholffen sein, vnnd foll auch nicht wider In sein, Es foll auch vnnser Einer dem Andern sein geleith helssen getreuelichen schirmen ohn alles geuerde, alls ob es In selber angienge, Were auch das an den vorgeschriebenen Articulen, oder sonst an andern stukhen, die sich noch verlauffen möchten keinerley zweiungen zwischen vnns, vnnsern Dienern ynd Amptleuthen wurden, oder vfferstunden, Darüber haben Wür Marggraff Rudolff der elter, Otten von Selbach erkorn, zu einem gemeinen Mann, Vnnd wir Marggraff Rudolff der Junger haben gekoren-Arnolden Pfawen von Riepur, vnnd wür haben bayderseits, zu einem gemeinen driten Mann gekorn Conraden von Windekh, Welcherley Brüche zwischen vnns endtstunden, alls vorgeschrieben stet, welchem vnns dan der Bruch geschehe, der mag die drey mahnen, die sollen darnach In den nechsten vierzehen tagen, nach der mahnunge, gehn Baden oder gehn Ettlingen reiten, an welche Statt der zweyer einer will, der Sie gemanet hat, vnnd follen auch wür baide, mit den vorgenanten dreyen reitten in die Statt, vand follen Wir, noch die drey viser der Statt nimmer kommen, Sie haben vnns dan entschaiden, mit der minne oder mit dem Rechten, das Soll auch an In steen, vnnd wie sie das entschaiden, das sollen Wir bayderseit steete hallten, Achten auch die drey, das es Nuze were, so mögend sie vnns vnd In ein zeyttlich Zil geben, alls dan zeitlich ist, Were auch das der Dreyer Einer abgienge von todes wegen, das Gott lang wende, fo foll der, dem Er abgegangen ist, einen andern dargeben, binnen vierzehen Tagen, an des abgegangen statt, Were auch das Cunradt von Windeckh abgienge, So sollen Wür von beeden seiten, aber binnen vierzehen tagen einen andern driten Mann dargeben, Möchten Wir das in der zeytt nicht vberkhommen, so sollen wür beede, mit vnnsern vorgenanten zwen geadleden gehn Baden reiten, vnnd nicht dannen zu khommen, Wir sein dan eins dritten mans vberkhommen, Möchten Wür das nicht gethon, so haben vnns die zwen einen driten man macht zu geben, vnnd wen Sie vnns gebend, da foll vnns mit begnügen, Alle dife vorgeschriebne Stukh vnd Articul vnd Ir Jeglich Befunder, haben wir beederseits gelobt

mit guten Trewen, vnnd haben das zu den Heyligen geschworen, steet vnd vest zu hallten ohne alles geuerde, vnnd welcher vnnder vnns also Böse were, das Gott verbiete, Das Er der vorgeschriebenen Articul Einen oder mehr überführe vnd breche, So foll des Landt, Leuthe vnnd alle seine Amptleuthe, der den Bruch gethan hete, dem Andern warten vnnd gehorsam sein allso lang, bis das der Bruch, dem Er geschehen ist, genzlichen und gar vffgericht und widerkhait wirt, Dess zue einem wahren Vrkhundt, So hat vnnser Jeglicher sein Insiegel an diesen Brieff gehenkhet, vnnd auch zu einer merern Sicherhait vnd gedechtnusse, So haben wir gebetten den Durchleuchtigen Hochgebohrnen Fürsten vnd Herrn, Herrn Rupert den Elltern Pfalzgraffen bey Rhein, des Römischen Reichs Obristen Druchsessen und Herzogen in Baiern, vnnd den Edlen Grafen Ludwig von Otingen, vnnsern lieben Oheimen, das Sie zu gezeugnusse Ire Insiegel zu vnnsern, vnnd der dreyer Insiegel die ahn diessem Brieff stendt, haben gehenkhet an diessen Brieff, vnnd wir die obgenante Rat Lüte vnnd Obman, haben von geheifse vnnfer vorgenanten Herrn, vnnsere Insiegel zu Iren Insiegeln auch gehenkhet an diessen Brieff, vnnd globen In guten trewen an Aids statt, Alles das zu thun vnnd zu follnfüeren, das von vnns an diessem Brieff stehet, vnnd alls verre es vnns zvgehört, Der Brieff ist geben zu Ettlingen, an dem nechsten Montag nach Sant Michaelstag, nach Christs geburt, Dreizehen hundert Iahr, darnach in dem Sechs vnd Fünffzigsten Jahre.

# CCLXX.

SENTENTIA JUDICII FEUDALIS CONTRA HENRI-CUM IV. MARCHIONEM HACHBERGENSEM DE CASTRO KURNBERG ET OPPIDO KENZINGEN.

#### ANNO MCCCLVIII

Ex L. B. de Harpprecht Staats - Archiv des Reichscammergerichts P. I. p.37. sqq.

VI ir Graf Ymmer von Strafsburg ein Richter mit Urtheil genommen, und gesezt in der Sach, die der durchleuchtig Fürst, unser gnediger Herzog Ruedolff von Oesterreieh, vor uns in Gericht ussgeclagt, vndt gefüeret hat, vf ein end mit den Rechten, wieder den Edlen Herrn Marggrav Heinrichen von Hachberg, umb die Burg Kürnberg die Statt Kenzingen, und alle die Lüth Gericht, und Güeter die darzue gehörent; die dem vorgenanten unsern Herrn von Oesterreich ledig worden findt von todtes wegen Friderichs feelligen von Vfenberg der Sy von der ehegenanten, unfer Herrschafft zue Rechten Lehen gehabt hat, untz an Sinen todt, undt aber der vorgenant Märggraf Heinrich mit Gwalt ohn Recht diefelben Burg, undt Statt zu Kürnberg, und zue Kenzingen, vnd alles dass so dartzue gehört bekhümmert, und vorhart gar unbillich dem vorgenanten unsern Herrn von Oesterreich khunden offenlich die dem obgenanten Marggraf Henrichen von Hochberg, dass wier an der Statt dess Jahrs, und dess Tags, alss dieser Brieff geben ist gesessen sindt offenlich zue Gericht uf den dritten Tag als uf einen Vstug

zwischen dem ehegenanten vnserm Herrn von Oesterreich, und dir in der ehegenanten Sach, frue zue Rechter tag Zidt, undt mit Ordnung dess Gerichts nach Vrtheill der Mann die billig darumb ertheilen, vnd sprechen solten hat der vorgenant vnser Herr Hertzog Ruedolff von Oesterreich gewarttet, die vor unss In Gericht vf seinen dritten Tag, als vf seinen Vsstag in der ehegenanten Sach, den tag, vnd die tag zit vss als Recht ist, uns wurden auch in demselben Gericht geantwort von dinen wegen zwen Brieff, die du vnis, vndt den Mannen gefant hettest, die du gebetten, und gefordert hast, dass die vorgenint sach mit Gericht undt Vrthell wider dich nicht verfürt, dieselben Brieff haben wir geöffnet, vor den Mannen gemeinlich, vndt auch darüber gefragt wass nach diner Bett, undt Vorderung Recht wer, da wardt vor uns in Gericht erkhennet, vnd ertheilt, gemeinlich vndt einhelligelich vf den Eidt dass dieselben Brieff vndt Potschafft dem vorgenanten vnsern Herrn von Oesterreich &c. zu sinen Rechten Inn der ehegenant fach nutz, vndt guet werent undt Im khainen schaden darahn bringen noch tragen folten noch möchten. Dannen wen du dich vor vnss nach den vier Gebotten die dir besheen sind, vf den Ersten vf den andern noch vf den dritten tag nicht versprochen hast, vnd dins Rechten of den halben dritten tag als of einen Vstag der fach nit gewendet halt, als Recht ist, darumb nach gemeiner, vnd einhelliger Vrtheill der Mann, mit aller der Ordnung Bescheidenheit, vnd Crafft, worden, undt geberdten, die inn Gericht nach Landes, und Lehens Recht darzue gehörendt, ist dem vorgenanten vnserm Herrn von Oesterreich mit vollen Recht, all fin Clag, vnd fach, wider dich gefallen in der vorgeschrieben siner Ansprach, So vor dass wir als ein Richter in dersel-

benSach gebotten, vnd gekündet haben, inn Gericht offenlich, khundten, vnd gebüeten, auch nach gemainer Vrthail der Mann dir dem ehegenanten Margraff Henrich mit disem Brief alss recht ist, dass du entwiecheft, unverzogenlich von der egenanten Burg undt Statt zu Kürnberg, und zu Kentzingen von allen Lüthen, Gerichten vnd Guetern vndt gemeinelich von allem dem, fo dazu gehort, vndt dass du dieselben Burgk, vnd Statt-Gericht Luth vnd Guedt, vndt was darzue gehört, in dem nammen als davor dass dem vorgenanten unserm Herrn von Oesterreich mit rechtem Gericht, und gemeiner Urtheil vor unfs gefallen ist, inantwortest, vnd gebest vnverzogenlich mit allen Nuzen vnd Rechten, vnd mit voller Gewehr demfelben vnfern Herren von Oesterreich, zu siner, vnd siner Erben Handen, vndt das du Sy auch hinnanthin davon an alle Irrung vnbekhomert laffest, als du billig solt, Wann nach Urtheill der Mann erfunden, und erkhent ist, mit dem Rechten vor vnfs inn Gericht gemeinlich, dass du khein Recht darahn gehabt haft, noch haben folt, mit Urkhundt diess Briefs verfiegelt, mit vnferm anhangenden Innfiegel, der geben ist zu Seekhingen vff dem Feldt neben der Critz, in Bassler Bistum vf einem Ackher der dess vorgenanten vnsers Herrn von Oesterreichs ledig aigen ist, ahn dem negsten Frytag vor St. Agnessen tag nach miten tag nach Gottes Geburth tusend dry hundert und Fünfzig Jahr vnd darnach in dem Achteten Jahr.

CCLXXI.

## CCLXXI.

CHARTA VENDITIONIS, HENRICI MARGGRAVII DE HACHBERG, DOMINI DE KENZINGEN, SIGILLO FIRMATA.

#### ANNO MCCCLX.

Ex autographo tabularii Abbatice Tennehacensis.

Allen den die disen brief ansehent oder hærent lesen, kunde ich Anne Schorerin, Claus u. Henni ir brueder, das wir alle ze köffende habent gegeben, Jöselin Eigelin. einem burger von Friburg ein pfunt pfenning &c. Harüber zu einem urkunde so ist dirre brief durch unser beider teil bette willen besigelt mit des Edeln Herren Margraf Heinrich von Hachberg Herren ze Kenzzingen Ingesigel. . . da man zalt dritzehen hundert jar und sehzzig jar an dem nehsten Zinstag nach sant Mathys tag des heil. Zwelff botten.

### CCLXXII.

CAROLUS IV. IMP. RUDOLPHUM SENIOREM ET JUNIOREM MARCHIONES BADENSES, IN PROTECTIONEM IMPERII RECIPIT.

#### ANNO MCCCLX.

Ex tabulario Bada - Badenfi.

ir Karl von Gots Gnaden Romischer Kayser zu allen Zeiten merer des Reichs und Kunig ze Beheim bekennen und tun kunt offenlich mit disem Brife allen den die in sehent oder horent lesen, daz wir die Edlen Rudolph den Eltern, den man den Wecker nennet, und Rudolph den Jüngern Herren zu Pfortzheim, Marggrafen zu Baden, unser und des heiligen Römischen Reichs Lieben getreuen von unsern besundern Keuserlichen Gnaden um getreu dankneme Dienste, die sie uns und dem heiligen Reiche dicke getreulich getan haben, und fürbaz in kuinfftigen Zeiten tun sullen und mugen Uns und demselben heiligen Reiche zu diener und in unsern Schirm getrwelich genomen und entpfangen haben, und sullen und wellen sie getrwelich schirmen, verantwurten und handhaben, als ander unser und des heiligen Reichs Man und Diener, mit Urkund diz Briefes versigelt mit unserm Keyserlichen Ingesigel, der geben ist zu Nuremberg nach Christus Geburt druzehenhundert Jar darnach in dem Sechtzigistem Jar, an Sand Kylians Tag Unser Reiche in dem vierzehenden und des Keysertums in dem Sechsten jare.

## CCLXXIII.

LITERÆ INVESTITURÆ CAROLI IV. IMPERATORIS
EGONI COMITI FRIBURGENSI DATÆ DE LANDGRAVIATU
PRÆSERTIM BRISGOVIÆ IPSI A MARCHIONIBUS
HACHBERGÆ OPPIGNERATO.

#### ANNO MCCCLX.

Ex Diatriba, cui titulus: Oesterreich. Beantwortung contra Bayern. P.II. pag. 59. b. sq.

ir Carl &c. bekennen und thun kund daz wir haben angesehen die getreuen Nutzen Dienste, die uns und dem Heil. Reiche der Edel Egen Grafe zu Friburg offt nüzlich und getreulich gethan hat, und noch thun soll, und mag in künftigen Zeiten. Dovon so haben wir In, seinen Erben und Nachkommen, welcher Herr zu Friburg wird, odir inne hat, dieselbe Herrschafft gnediclich vorlihen, und leihen an diesen Briefe, von Kauserlicher Macht und rechter Wizze die Landgrafschafft in Breissow, die Juden zu Friburg, so sie do wohnhafftig werden, odir sein, und waz zu der Herschafft von Friburg gehæret, daz von uns und dem Reiche rüerte, zu Lehen, doch mit sotanen Unterschied, daz welcher unter des vorgenanten Egens Erben und Nachkommen, odir der Herr zu Friburg, als vorgeschriben ist, inne hat, uns unsern Nachkommen Römischen Kaisern und Künigen, und dem Reiche von dem obgeschriebenen Lehen gebunden sein soll, zu alen Sachen, als ein Mann seinem rechten Hern pflichtig ist, und bisher gewenlich gewesen, von der Herschafft zu tune und von alter Herkommen. Mit

Urkund & c. Geben zu Nürnberg anno MCCCLX. Dominica die proxima post Assumptionem. B. M. per Dominum Magistrum Curie. Conradus de Gysenheim.

## 

# CCLXXIV.

CAROLUS IV. IMP. CONCEDIT RUDOLFO JUNIORI MARCHIONI BADENSI JUS VECTIGAL VINO ET FRUMENTO PFORZHEMII VENALIBUS IMPONENDI.

#### ANNO MCCCLXI.

Ex Tabulario Bada - Durlacensi.

Ir Carl von Gottes Gnaden, Römischer Kayser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs und König zue Böheimb. Bekennen und thun kundt offentlich mit diesem Brieff, allen den die ihn sehent, oder hörend lesen, daß wir haben angesehen, steete und getrewe Dienste, die Unß, und dem H. Reiche der Hochgebohren Rudolph, der Jünger Marggrav von Baden, und Herr zu Pfortzheimb, offt gethan hat, und thun soll und mag, in künstigen Zeiten, und haben Ihm von Unsern sunderlichen Gnaden solch Gnad gethan, und thun auch mit diesem Brieffe, daß Er und Sein Erben, in seiner ehgenanten Statt zu Pfortzheimb, Ein Umgeldt auf Wein und auf Korn aller früchten setzen, und davon nehmen mögendt, und sollendt, nach des Lands Recht und Gewohnheit, und ohn alle Gefährde, als Wir, und des Reichß Fürsten und Herren, in Unsern und Ihren Stätten psiegen zu

nehmen, Mit Urkundt diß Brieffs, versigelt mit unsern Kayserlichen Instegel, der geben ist zu Nürnberg nach Christus Geburth, dreyzehenhundert
Jahr, darnach in dem Ein und Sechzigsteu Jahr des nechsten Dinstags
nach dem Sontag, als man singet Oculi, Unserer Reiche in dem Fünstzehenden, und des Kayserthums in dem Sechsten Jahre.

# RECEIPINE PROPERTY OF THE PROP

## CCLXXV.

PACTUM SUCCESSORIUM INTER RUDOLFUM MAR-CHIONEM BADENSEM ET RUPERTUM SENIOREM COMITEM PALATINUM.

#### ANNO MCCCLXII.

Ex autographo tabularii Bada - Durlacensis.

ir Rudolff von Gottes Gnaden, Marggrav zu Baden, vnd Wir Ruprecht der Eltere von derselben Gnaden Gods Pallentz-Graff bi Rine, des heiligen Römischen Richs Obrister Truchsezze und Hertzog in Bayern, Bekennen und tund kunt offenbar mit diesem Briese, dass Wir mit fürbedachten Mute, mit rechter Wizzen und mit Rate, unser Fründe und unsers Rates, durch unser Beider Lande und Lüde, from, unde notsts willen, fründlichen überkommen sin in aller masse und wisse, als hienach geschrieben stet. Zu dem Ersten sin Wir Marggrav Rudolff von Baden egeschrieben, bi unserm lebenden gesunden Libe, mit Rate unsers Rates, und ander unser fründe fründlichen überkommen, wer es, dass Wir abestürben, von dieser Welt, one Libes

Mmm 3

Lehens Erben, do God für si, so haben Wir vermachten und vermachen, mit diesem Briefe, und wollen, dass der obgenante Hochgebohrne Fürste und Herre, Herr Ruprecht der eltere Pallentzgraff bi Rine, des heiligen Römischen Richs, Obrister Truchsezze und Hertzog in Beihern, unser lieber Here und sine Libes eliche Erben, dann alle unsere Lande, Lüde, Fürstentum, Herrschafft, Festen, Stede, Dörffere, Gerichte, Geleyde uff Wasser und uff Lande, mit Lehen, Lehenschafften, verlehenten Gütheren, mit Mannen, Mannschafften, mit Erbe, Erbeschafften, mit eygen, Eygeschafften, mit Pfandschafften. und mit allen andern Eren, Rechten, Nutzen, Friheiten unde Gewonheiten, und mit allen andern Zugehörungen, gefucht und ungefucht, wie die genant sint, oder nu, oder hernach, mit sunderlichen Worten, genannt möchten werden, nichts ußgenommen, eweclichen erben, besitzen und ynne haben sullent, ane widerrede eyns ygclichen und an alle Argeliste undt Gefährde, und auch in aller masse und wifse, als unfer Altern und fordern, und wir sie, ynne gehabt und besezzen haben, also doch mit der Bescheidenheit, lazzen Wir Marggraff Rudolff egenant, nach unserm Tode, Libes eliche Erben, die Dochter findt, der fol vnfer egeschriebener Here Hertzog Ruprecht der Eltere, oder nach Ime fine Libes eliche Erben, ob er die lefset, zwa in die Welt beraden, ygcliche mit zween tusent Marck silbers, und die andere Dochter, ob wir die nach unserm Tode lassen, sollent sie beraden yn Cloyster da sie zemeliche Libes noydtdorfft und Narunge ynne mögen gehaben an alle Gefehrde, und ouch mit Beheltnüsse, Frauen Mechtildt, unser elicher Gemahl, wiedemps und morgengaben als das recht ift. Vnd wir Marggrav Rudolff von Baden versprechen für Uns,

Unfer Erben und Nachkomen, dass wir nymer nichts us unfer Herrschafft oder Fürstenthum en sollen versetzen, verpfänden, verandern oder verkeuffen, in dheine ander fremde hant mit dheinerhande gefehrde, das dem fürgenanten unserm Herrn dem Hertzogen, oder finen Libes elichen Erben an der fürgeschrieben Vermachunge, nu oder hernach in dheine wife, wenig oder fil zu schaden möchte kommen, and befunder, wo wir fust, versetzten, verpfenden oder verkeüffen, fo haben Wir yn vollen Gewalt und Macht mit vns gegeben, und geben yn ouch den mit diesem geynwärtigen Briese, dass sie solche gut wieder mögent losen und keuffen, von deme oder den do wyr sie hyne verpfändet, versezet oder verkaufft hätten, und wollen auch, das yn dieselben, allezyt, wiederlossunge und wiederkauffs gehorsam sollent fin, also doch mit der Bescheidenheit, wanne Wir oder Unser Erben, dem egeschrieben unserm Herrn dem Herzogen oder sinen Erben, die fürbenant fint, ir geldt, dass sie an wiederlosunge oder an wiederkauff gegeben hetten, ye bieten undt wieder geben wollen, das follent fie von Uns nemen, und follent uns dann fulliche gut wieder geben, an allen Fürzug, Hindernisse und Wiederrede. Und Wir Hertzog Ruprecht der Eltere egeschriben sin umb eyne fründliche wieder Liepnisse und Fründschafft, bi Unserm lebenden gesundem Libe, mit rechter Wissen und mit Rate, unsers Rates, und ander unser fründe, uberkommen, wer es das Wir von dieser Welt abestürben, ane Libes Lehens Erben, do God für si, so haben Wir vermacht und vermachen an diesem Briese, und wollen, dass der obgenannt Marggraff Rudolff von Baden unfer Schwager, Mechtild fine eliche Hufsfrauw unser lieben Schwester Tochter und ir Erben, sollent Heidolffsheim unser

ftad erben und ynne haben für zweintzig Tusend cleyner Guldin von florencien, an Gefehrde, mit folcher Bescheidenheit, wer es, dass eyn Romscher Kunig oder Keyser losete, von Unsern Erben oder Nachkommenden, die Pallentz-Grafen bi Rine fint, folche phant gut, die uns Phandes stent von dem Riche nach Lute der Brieffe, die Wir darüber ynne haben, desselben Geldis soll gefallen befor abe dem egeschrieben Marggrafin, Mechtildt siner elichen Hussfrauwe und iren Erben, dann zu gezitten zwentzig Tusend clevner Gulden von Florencien, an geferde, oder sie füllent aber, Heidolffsheim, darfür inne haben, also lange, vntz yn folche zwenzig Tufend Gulden werden bezalten, von Unfern erben, an alle geferde. Auch haben Wir Herzog Ruprecht der eltere egeschrieben vermacht und vermachen mit diesem Brieffe, ob das were, dass wir abestürben, an Libes Lehen Erben, so soll der obgeschrieben Marggrav Rudolff, Mechtild fine eheliche Hussfrauw, unser Schwefter Dochter und ir Erben, Wildberg Burg und Statt mit allen sinen zugehörungen, und mit allen Eren, Nutzen und Rechten, als wir das ygnod ynne haben oder hernach daroff gewinnen mochten, erben und besitzen, an wieder Rede eins vgclichen und an alle gesehrde Wir Hertzog Ruprecht der eltere egefchrieben, haben auch verzihen und verzihen mit diesem Brieffe uff alle Pfandtschafft die Wir, bis uff diesen hütigen tag, als datum dies Briefs spricht, gehabt haben uff Liebenzellen und geben die dem obgnt. Marggrav Rudolff, Mechtild finer elichen Hussfrauen und iren Erben, wieder, mit diesem gegenwärtigen Brieffe, und Wir Marggrav Rudolff von Baden und Hertzog Ruprecht der Eltere fürgeschrieben ensollen noch enwollen der obgeschriebener stücke,

Punte

Punte und Artickele, dheinen nymer verandern, verkern, oder wiederrufen, in dheine wifse wenig oder viel, an alle Argelist und Gefehrde, Vnd alle diese obgeschrieben Stücke, Punte und Artickel, samentlichen und ir igclichen befunder, haben Wir Marggrav Rudolff von Baden und Herzog Ruprecht der ältere obgeschrieben versprochen und globt, und versprechen und globen auch festeclichen mit guten Trüwen an diesem Briefe, und haben auch, des liplichen unser ygclicher einen Eyd zu den heiligen geschworen, dass wir sie feste und stete halten sollen und wollen, eweclichen an alle Argelift und Gefehrde, und in aller masse als da vorgeschrieben stet, und geben des, diesen Brief zu mehrer Festekeit versigelt, mit vnser beyder, grossen anhangenden Ingesiegelen, vnd Wir Marggrav Rudolff von Baden egeschriben haben gebetten für vns die Edlen vnser lieben Oheim Heintzeman und Wilhelm gebrüdere Graven von Ebberstein, So haben Wir Hertzog Ruprecht der eltere egeschriben, gebeten, für Vns, die Edelen vnsere liebe Nefen und getrüwen Wilhelm Grafen zu Katzenellenbogen und Johann den Jüngern Graven zu Spanheim unsern lieben Schwester Sohn, dass sie zu mehrer ewiger Sicherheit und stedecheit, die obgenant Heintzemann und Wilhelm gebrüdere, vns Marggraven Rudolff von Baden fürgenant, unfer Erben und Nachkommenden, als sie da fürbenant sint, und die obgenant Wilhelm und Johann vns Hertzogen Ruprechten dem Eltern unfern Erben und Nachkommenden, ouch in allermassen als sie da fürbenant fint, aller obbeschriebener punte, stücke und Artickele, eweclichen zu besagen, Ir Insiegele, habent tun hencken ouch an diesen Brieff bi unfern Ingesiegeln, und wir Heintzemann und Wilhelm, gebrüdere Gra-Nnn

Cod. Dipl.

ven zu Ebbirstein, Wilhelm Grav zu Katzenellenbogen und Johann der Jüngere Grav zu Spanheim, erkennen vns, das wir zu ewiger Gedechtnusse alle diese fürgeschriebene punte, stücke und Artickele zu besagene unsere Insiegele, ygclicher sin Insiegel, bi des obgeschrieben vnsers gnädigen Herrn Herzogen Ruprecht des Eltern und ouch bi des obgenant Marggraven Rudolsse von Baden Insiegele haben gehenckt an diesen Briess. Dieser Briess ist gegeben zu Baden an dem Montage nechste nach unser lieben Frauwen Tage Liechtmessen nach Christus Geburthe als man zalte; drytzehenhundert Jare und darnach in dem zwey unde sechtzigisten Jare.

Nota. Ruperto absque hæredibus mortuo A. 1390. d. XVI. Febr., exitum habuit hoc pactum, atque tum Palatina jura in Heidelsheim & Wildberg ad Mechtildem Rudolfi Marchionis viduam pervenerunt: ab eadem autem ad Rupertum juniorem eodem anno translata funt. conf. Hift. Zar. Bad. T. II. pag. 64. Pacti hujus confirmationem exhibemus num. feq. ex autographo.

## 

### CCLXXVI.

LITERÆ INVESTITURÆ CAROLI IV. IMP. RUDOLPHO MARCHIONI DATÆ.

## ANNO MCCCLXII.

Ex autographo Elect. Palat.

ir KARL von Gotes Genaden Romischer Keyser zu allen Ziten merer des Reichs und Kunig zu Beheim, bekennen und tun kunt offenlich mit dysem Brieff allen den die yn sehen oder horen lesen,

daz gewesen ist in unser gegenwortikeit, der Hochgeborn Rudolf Marcgrafe zu Baden, unser lieber Furste, und getruwer, und hat von uns, als von einem Romischen Keyser, recht, und redenlich enpfangen sin Furstentum, die Marcgraffschaft zu Baden, und die nachgeschriebene fine lehen, daf land von Graben an biz gein Mulenberg, an die Albe, und von der Albe an, biz an die Schwarzach, und die Harte miteinander, und Ettelingen die stat, und wiltpanne und forste, und seine geleite uffe wazzern und uff dem lande, und sine muntze, und gerichte, und herschafte, alf er und sin Eldern dieselbe lehen von dem heiligen Riche herbracht haben Vnd haben wir ym ouch difelben fine lehen in Keyferlicher Wat, mit fulcher schonheit, und zirheit, als dorzu gehoirt gnediclichen verlihen. dez hat er unf alf einem Romischen Keyser, von wegen derselben lehen gehuldet, globt und gesworn, leiphastig zu den heiligen, daz er unf alf einem Romischen Keyser, sinem rechten herren, getrew, gehorsam, und untertenig sein wolle und sulle, und unfern schaden wenden, und unsern frumen werben, und alles das gen unf tun, das ein Furste des Richs, einem Romischen Keyser, seinem rechten, ordenlichen herren, durch recht, oder gewonheit, zu tune pflichtig ift, diewile wir leben, Ouch hat er das bezuget, und besetzet, in unser, und ander Fursten, Grauen, und Edler lute gegenwortikeit, das er vor etzlicher zit, do er siner jare nit hette, sine obgenante lehen, dem Ediln, Ludewigen, Grauen zu Ottingen vermacht habe, ob ez zu sulchen schulden queme, das der obgenante Marcgrafe Rudolf, also sturbe, daz er eliche libes Erben mannes geschlechte hinder ym nit liezze, und daf er daf getan habe, under finen jaren, und in den ziten, do er mit sinem Vettern Marcgrauen Rudolfe genant dem Weker. von Baden in gemeinschaft fazz, derselben lehen, an des Verhenknuzz, er ef nit getun mochte, wann er sich, uf dieselben frist nit bas versinnen mochte, Aber nu ym Got geholffen hat, zu sinen jaren, und er fine Ding baz beforgen mag, so widderruse er dieselbe geschicht, und die Vermachunge, und meine und wolle daf fie keine craft oder macht haben fulle, wann daf under finen jaren geschehen fy, und ane willen und Verhenknuzze, fines egenanten Vettern, er daz nit getun mochte, alf davor begriffen ist, und wann er nach tode desselben sines Vettern. einiger erbe und herre ist, der egenanten lehen, dovon mit wolbedachtem mute, mit rate siner frunde, williclich und unbetwungen und mit rechter wizzen, hat er, den Hochgeborn Ruprechten den elteren Pfalzgrauen by Ryne, def heiligen Richs, obriften Truchsezen, und Herzogen in Beyern unsern lieben swogern und Fursten, zu einem gemeiner genomen in die obgenante lehen und hat die mit ym einmuticlich zesampne geleget, also das er dieselbe lehen, sementlich mit yme tragen fulle, in fulcher bescheidenheit, ob der egenante Marcgraf Rudolf also sturbe, daz er eliche libes erben, mannes geschlechte hinder yme nit liezze, daz denne, der egenante unser swoger Hertzog Ruprecht, dieselben lehen, erben sol, an alles hindernuzze, und daz besestigen, und confirmiren wir, mit Vollenkomenheit Keyserlicher mechte, unschedlichen doch dem egenanten von Ottingen, ob er deheinerley recht dortzuhaben mag, und daf foll er ouch vordern, alf recht ift, mit urkund diz Brieues versigelt mit unserm Keyserlichen ingesigel, der geben ist zu Nuremberg, nach Cristus geburt driwzzenhundert jar, dornach in dem zwey und sechtzigesten jare, des nehesten suntags nach

dem Obristen, unser Riche in dem sechtzehenden jare, und des Keysertums in dem sibenden.

Nota. SCHILTER de simultanea investitura princ. imperii Cap. II. S. 4. în comment. ad jus feud. Alem. pag. 338., Tolnerus in Codice Diplom. Palat. num. 158. & ex eo Lunicius Chartam hanc mutilam dederunt atque corruptam.



## CCLXXVII.

CAROLUS IV. IMP. RUDOLFO MARCHIONI BADENSI, DUOS TURONENSES SELSÆ EX VECTIGALIBUS PERCIPIENDOS CONFIRMAT.

### ANNO MCCCLXIII.

Ex tabulario Bada - Durlacensi.

ir Carl von Gottes Gnaden Römischer Kayser zu allen Zeiten merer des Reichs undt Künig zu Beheim, bekennen und tun kunt offenbar mit diesem Brieffe. Wam wir fürmals den Edlen Rudolph Marggraff zu Baaden genand der Wekher seel. Gedechtnuße, und Rudolph Marggraffen zu Baaden sins Bruder son, unsern und des Heiligen Richs lieben getreuen ey-

Nnn3

nen großen tornos an unserm Zalle zu Sels uff dem Rine recht und redlichen mit unseren brieffen für seyne summe gelds verschafft haben, daß sie und ir Erben denselben tornos offheben undt ynnenem sollen und mogen nach marzal aller Kauffmannschafft die Zoll geben, als lange unz sie derselben Summe gelds gar und genzlichen bezalt werden, nach lute der Brieffe, die Sie darüber von uns als von wegen des heiligen Römischen Reichs habent, darumb wir ouch die flatt Sels wieder von yn an uns und an das heilige Reich gelost und bracht haben, und off dus, daß der obgenant Marggraff Rudolph der da ift des Wekhers seligen Brudter son, an den auch alleyne und an sine Erben solche Scholdt und tornos verfallen ist, des dogernwelicher solchen tornos unneme undt offheben solle undt möge, han wir von unsern besundern Gnaden dur sunderlicher bede willen, des Hochgeborn Rudolphs des eltern Pfaltzgraffen bi Rine, des Römischen Reichs obristen Truchsese und Hertzogen in Beyren unfers lieben Schwagers und Fürsten, dem obgedachten Marggraffen Rudolph und sinen Erben volle gantz macht und gewalt gegeben und verhenget, und geben und verhengen yn die mit diesem Brieffe, daß sie denselben tornos fürbas im geruweglicher on alle hinderniß zu den Stulen an ermeltem Zolle nach Marzall, alles das Zol gibt unnemen und uffheben sollen und mögen in alle maße, als zu Sels, als lange unz sie ir geldt genzlichen und gar offgehoben und ungenommen habend, nach lut ir brieffe, die sie habent off den tornos zu Sels als fürgeschrieben stet, und ist sunderliche unser meynunge, wann Sie denselben tornos bie den stulen anhebent zu nemen, daß sie yn dann fürbas zu Sels nicht mer nemen sollen, urkundt dis brieffs verfigelt mit unserm Keyserlichen Mayestät Insigel, der geben ist zu Nürnberg nach Christus geburthe dreuzehen hundert jahr, undt darnach in dem dry und sechfigsten jar an dem nechsten sontage nach dem sontage als man finget in der vasten letare

unser Reiche in dem siebenzehenden undt des Keyserthumbs in dem achten jare.

Per Dominum de Kolditz.

Johannes Eystetten.

### A THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER

## CCLXXVIII.

CAROLUS IV. IMP. RUDOLFO MARCHIONI BADENSI
CONCEDIT, UT DE QUOLIBET PLAUSTRO (FUDER) VINI
ET OMNIBUS MERCIBUS IN RHENO DUOS MAGNOS
ANTIQUOS TURONENSES EXIGERE
POSSIT.

### ANNO MCCCLXIV.

Ex autographo Bada - Durlacenfi.

ir Carl von Gottes Gnaden, Römischer Kayser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, und König zu Böheimb bekennen und thun kundt offentlich mit diesem Brieff, allen den, die ihn sehen, oder hören lesen, daß Wir angesehen haben, die steeten getreuen Dienst die Unß, und dem Reich, der Hochgebohren Rudolph, Marggrav zu Baden, Unser, und des Reichs Fürst, Hosegesind, und getreüer, offt nutzlichen, und unvertroßlichen gethan hat, und fürbaß thun will, und mag, in künstigen Zeiten, und haben Ihm von Unsern sonderlichen Gnaden, und von Kayserlicher Macht

die Gnade gethan, und thun auch mit diesem Brieff, dass Er zu Stühlen, bey Mühlenberg in seiner Herrschafft ouff dem Rhine zu dem Zolle, den Er vor daselbst von Uns zu lehen hat, von jeden Fuder Weins, und von aller anderer Kauffmannschafft nach der Marzahl, die den Rhein uff- oder niedergehen, zween alte große Turnos zu Zolle nehmen, und uffheben möge, und solle, in alle der Maaße, als man ander Zolle uff dem Rhine nimbt, und uffhebt, alldieweyl Wir, oder Unser Nachkommen ahn dem Reich Ihm das gunnen, und des nit wiederruffen, mit Unser Recht wissen; Darumb gebiethen Wir allen Fürsten, Geistlichen, und Weltlichen, Graven, Freyen, Herren, Stätten, Rittern, Knechten, und all andern Unsern, und des Reichs Lieben getrewen, daß Sie den ehgenanten Marggraven Unsern Fürsten und Hofgesinde, an solchen Unsern Kauserlichen Gnaden nicht hindern, oder beschwehren sollen, in keine weyse, sondern Ihn dazu von Unser, und des Reichs wegen, getrewlich fürderen, als Lieb ihm sey, Unser, und deß Reichs Ungnade zu vermeyden; Mit Urkund diß Brieffs, versiegelt mit Unserer Kayserl. May. Innsiegel, der geben ist zu den Kutten, nach Christi Geburth dreyzehenhundert Jahr, darnach in dem Vier und Sechzigsten Fahr, an Montag nach St. Peter, und S. Pauls tag, der Heiligen Aposteln, Unserer Reiche in dem Achtzehenden, und des Kauserthums in dem zehenden Jahre.

### CCLXXIX.

MANDATUM GENERALE IMMISSORIUM ET MANU-TENENTIÆ CONTRA HENRICUM IV. MARCHIONEM HACHBERGENSEM UT CASTRO KURNBERG ET OPPIDO KENZINGEN CEDAT.

#### ANNO MCCCLXV.

Ex L. B. de Harpprecht Cammergerichts - Archiv P. I. p. 104 & 106.

Prag anstatt des Allerdurchleuchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Carls Römischen Kaysers, zu allen Zeiten mehrer des Reichs, undt Khönigs zu Boheim vndt thun kundt mit diesem Brieff, dass Herr Luzmann vndt Herr Johanns von Ratelsdorff, von uns eruollet vndt erclaget haben, vndt auch mit rechter Clag vnd Vrtheil, in Nutz vndt in Gewehr gesetzt seindt, auf des Edlen Marggraff Heinrichs Guet, vst die Stadt Kentzingen vmb zwanzig tausend Marck Silbers, das ist auf die Herrschafft Hochberg, Kürnberg vnd auf die Statt Kentzingen, vndt auf alles das, so zu denselben Herrschafften, Landten, Luden undt Gueten gehördt, Es seindt Vesten, Stette, Dorfer, Wyler, Wildtbandt, Wasser, Waldte, Büsche, mit allen ihren Zugehorungen, wie dass al-

Cod. Dipl.

les genandt ist, oder das benennen mag, varendte oder liegendte Habe, besicht undt vnbesicht, wanne die ehegenannten Herr Lutzmann, undt Herr Hanss von Rattelstorff, die Anleidt darauff ersessen, und erzieget haben, Inner denne fechs Wochen vndt dry Tage als recht ift, von wegen des Hochgebornen Fürsten vndt Herrn, Herrn Rudolffs Herzog zu Oesterreich wanne er dieselben Clage, den obgenanten Herrn Lutzmann, vnd Herrn Johannsen von Rattelstorff entpfoln vnd vffgeben hett, alfsdann Herr Johanss von Ratelstorff, vor uns in Gerichte, redentlichen bewiesett, dauon setzen wir den obgenanten Herzog Rudolff, mit ihm Herrn Lutzmann, vndt Herrn Johanssen von Ratelstorff, von Gerichts wegen, als ertheilt ift, vndt von vnsers obgenanten Herrn Gewalt dess Kaylers mit Crafft diss Brieffs in Nuz Gewehr, der vorgeschriebenen Herrschafft Hochberg, Khürnberg, vndt Kentzingen, vndt was darzu gehordt, als vorgeschrieben stehet, besucht vndt vnbesucht. Dauon gebieten wir allen Fürsten Geistlichen undt Weltlichen, allen Grauen, Freyen, Dienstlüthen, Rittern, Knechten, Richtern, Stetten, vnd allen den, den dieser Brieff gewieset, vndt gezaigt würdt, dass Sy den ehegenanten Herzog Rudolff, Herrn Lutzmann, vndt Herrn Johansen von Ratelstorff, Schirmen undt Schuzen, auf die vorgeschrieben Herrschafft vndt Statt, vndt In ernstlich darauf beholffen sein, als offt vndt als dickhe In dass noth beschicht, vndt sy an Euch vorderen, vndt wer der wer der des nit tete, wanne es ahn ihn gefordertt würde, zu dem wurdt gerichtt in vnfers ehegenanten Herrn Hoff, des Kayfers als recht wer. Es ist auch dem ehegenanten Herzog Rudolff Herrn Lutzmann, vndt Herrn Johannsen von Radelisdorff vor vnss mit gesamenter Vhrtheil ertheilt, dass sy sich der vorgeschriebenen Herrschafft Hochberg, Khurnberg vnd Kentzingen, mit allen ihren Zugehörungen mügen underziehen als ander ihrer Guet vndt was Sie vndt all ihr Helffer, an denselben Herrschafften, Landten, Luthen vndt gueten thuend, dass sie daran nicht freuelen wider khein Gerichtt, noch wider kheinen Landtsriede in khein weise, des zu Vhrkhundt geben wir ihn mit Vrtheil diesenn Brieff, versiegelt mit des Hofgerichts anhangenden Insiegell, ahn St. Agneten Tag, nach Christi Geburth dreyzehenhundert Jahr, undt im fünff undt sechzigsten Jahr,

(L.S.)

Sigfridus Notarius Curiæ.

## REPRESENDED DE LA COMPANION DE

## CCLXXX.

MANDATUM SPECIALE IMMISSORIUM ET MANU-TENENTIÆ IN EADEM CAUSSA.

#### ANNO MCCCLXV.

Ex L. B. de Harpprecht C. G. Arch. l. c. pag. 107. fq.

ir Friderich, Herzog von Teckhe sassen zue Gerichte zue Prage an Statt des Allerdurchlenchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Carols Römischen Kausers zue allen Zeiten Mehrer des Reichs, undt Küniges zu Beheim, und entbieten dem Ehrwürdigen Fürsten, Herrn Johannsen

0002

Bischoff zu Strasburg, Juncker Georgen von Gerolselck, Juncker Heinrichen von Gerolfeck von Laur, Herrn Johannsen von Ysemberg, Juncker Heffen seinem Bruder, dem Amman dem Rathe und den Burgern gemeinlichen der Statt zue Strafburg, den Ræthen und den Burgern gemeinlichen der Statt Fryburg in Prifigaw, und den von Basel, unsern Gruß und alles gutt, wir thun Ew allen und Ew iglichen befunder kund mit diesem Brief, das der Hochgeborn Fürste und Herre, Herr Rudolff Herzog zu Oesterreich von vnf ervolget und erclagt hat, und von sinen wegen Herr Lutzmann und Herr Johans von Rattelsdorff uf Marggrafen Heinrich von Hochberg Gut of Kentzingen die Stat vmb zwaintzig tusent Mark Silbers, das ift of die Herrschafft Hochberg, Kürnberg und uf die Stadt Kentzingen, und uf alles das und zue derselben Herrschafft, vessten und Statt gehöret, besucht und unbefucht, douon gebieten wir Ew allen von Gerichts wegen als erteilt ist, und von unsers obgenanten Herrn des Keysers, das ihr den ehegenanten Herzog Rudolff von Oesterreich schirmet of die vorgeschriben Herrschafft, Vessten und Statt, und Ihm ernstlich daruf beholfen sit, wenn Er es an Euch fordert, nach siner Briefsage, die er mit dem rechten darüeber erlanget und erklägt hat, tetend Ir des nicht, man richte darumb zu euch als recht wer, des zu Vrkund geben wir Im mit Vrtheil diesen Brief versigelt mit des Hof-Gerichts anhangenden Insiegel am Sant Agneten Tage, nach Christus geburte Dryzehen Hundert 3har und in dem fünf und Sechzigsten Jare.

(L.S.)

Sigfridus Notarius Curiæ.

### CCLXXXI

EGENO COMES FRIBURGENSIS ECCLESIAM PAROCHIALEM IN NUSBACH A MAJORIBUS SUIS MONASTERIO OMNIUM SANCTORUM LEGITIME TRADITAM
ESSE PROFITETUR.

#### ANNO MCCCLXV.

Ex tabulario familiæ nobilis de Schauenburg.

Nos Egeno Comes de Frypurg, notum facimus tenore presentium universis & specialiter omnibus quorum interest nunc vel in posterum quod ab olim progenitores nostri devotione moti Eclesiam parochialem ville Nuspath ad ipsos tunc jure dominii vel quasi spectantis cum omnibus suis capellis & jure patronatus videlicet capella in Obernkirch & in Oberndorff ac etiam in Noppenan & in Eberswilre cum omnibus suis fructibus & decimis & iuribus universis pro remediis & salute animarum fuarum pro fundatione & in dotem monasterii omnium Sanctorum ordinis Premonstratensis in Nigra Silva Argentinensis diecesis donarunt & contulerunt, quodque ipsum monasterium omnium Sanctorum supra memoratum super hujusmodi fructibus & decimis pro sustentatione fratrum inibi virtutum Domino samulantium extitit sundatum & institutum, in quorum evidens testimonium sigillum nostrum presentibus duximus appendendum, datum in die sesto beati Matthie apostoli anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo quinto.

## CCLXXXII.

CONRADI COMITIS FURSTENBERGENSIS LITERÆ,
QUIBUS DONATIONEM A PROGENITORIBUS SUIS
MONASTERIO OMNIUM SANCTORUM FACTAM
CONFIRMAT.

#### ANNO MCCCLXV.

Ex tabulario Fürstenbergensi.

UNRADUS Comes de Furstenperg notum facimus tenore presentium universis & specialiter omnibus, quorum interest vel intererit nunc vel in posterum. Quod ab olim progenitores nostri devotione moti ecclesiam parochialem ville Nuspach ad ipsos tunc jure dominii vel quasi spectantem cum omnibus suis capellis & jure patronatus videlicet capella in Obernkirch & in Oberndorff ac etiam in Noppenau & in Ebersvilre cum omnibus suis fructibus & decimis ac juribus universis pro remediis & falute animarum suarum pro fundatione & dote & in dotem monasterii omnium sanctorum ordinis Premonstratensis in nigra silva Argentinensis diecesis donarunt & contulerunt, quodque ipsum monasterium omnium sanctorum supra memoratum super huiusmodi fructibus & decimis pro sustentatione fratrum inibi virtutum Domino famulantium extitit sundatum & institutum. In quorum evidens testimonium sigillum nostrum presentibus duximus appendendum, Datum in die sesto beati Matthie Apostoli Anno Domini MCCCLXV.

## CCLXXXIII.

CAROLUS IV. IMP. COMITATUM LOEWENSTEIN ALBERTI COMITIS MORTE AD IMPERIUM REDITURUM, RUDOLPHO MARCHIONI BADENSI CONFERT IN FEUDUM.

#### ANNO MCCCLXV.

Ex tabulario Bada - Badensi.

Tir Karl von Gots Gnaden Romischer Keyser zu allen Zeiten merer des Reichs und Kunig zu Behem bekennen und tun kunt offenlich mit diesem Brief allen den die in sehen oder horen lesen, daz für unfer Keyferliche Gegenwertikeit kommen ist der Hochgeborn Rudolf Markgraf zu Baden unfer und des Reichs Fürst und lieber getrwer, und hat uns gebeten, daz wir ym die Graffschasst und Herrschasst Lowensteyn, daz ist die Vesten Lowensteyn, Murrhart, Gleychen, Heyhenriet mit allen Steten, Merkten, Dorffern, Lehen, Lehenschafften, Mannen, und Manschafften, Gutern, Gulden, Zinsen, Gelten, Kirchlehen Kyrchfetzen, Nutzen, Freiheiten, Rechten, und allen andern Zugehörungen, Land und Leuten, wie die gemeinlichen oder sunderlichen zu nennen feyn, oder wo sie gelegen seyn, die von uns und dem Reiche zu Lehen rurent, und an unz und daz Reich von Todes wegen des Edlen Albrechts etzwenne Graffen und Erben derselben Herrschafft rechtlich gevallen, und erstorben seyn, geruchten gnediclich zu leihen. Des haben wir angesehen mannigfaltige Dienste und Truwe die Rudolff der egenant uns und dem heiligen Reiche dicke williclich unverdrozzlich und nutz-

lich getan hat, und noch tun sol und mag in kunfstigen czeiten und haben mit wolbedachtem mute mit rate unser und des Reichs Fürsten und getruwen, und von fundern Gnaden Rudolffen dem egenanten und seinen rechten Lehens Erben die egenannt Graffschafft und Herrschafft mit Vesten, Steten, Merkten, Dorffern, Lehen, Lehnschafften, Mannen, Mannschafften, Gutern, Gülden, Czinssen, Gelten, Kirchlehen, Kirchsezen, Nutzen, Freyheiten, Herscheften, Rechten und allen andern Zugehörungen Landen und Leuten, wo die gelegen feyn, oder wie sie zu nennen sein, als vorgeschrieben stet, als eine angevallene und undirftorbene Graffschafft uns un dem Reiche geliehen und gereicht leihen und reichen in die mit diesem Briefe mit rechter Wizzen und von Keyserlicher Mecht volkomenheit von uns und den Reiche czu einem rechten und edlen Lehne zu haben, und ewiclich czu besitzen, darüber auch uns Rudolff der egenant gehuldet und gelobt hat, und czu den Heiligen leiplich eyde gefworn uns und dem Reiche von derfelben Graffschafft und Herrschafft getruwe gehorsam und undertenik czu feyn als rechte Lehen Grafen dovon irem rechten-natürlichen Lehen Herren zu tuende pflichtig feyn, unschadlich doch andern Leuten an iren rechten. Mit Urkund ditz Briefes versiegelt mit unserer Keyserlichen Majestat Insigel, Geben zu Speyr an Sant Laurencien Abent des heiligen Mertirers nach Criftus Geburt Daufend Jar Dreyhundert Jar, darnach in dem fuinff und Sechtzigsten Jare. Unsir Reiche des Romischen in dem Czweyntzigstem des Behemischen in dem Nunzenden und des Keyfertums in dem Eylfften jahre.

### CCLXXXIV.

HENRICUS IV. MARCHIO HACHBERGENSIS ET OPPIDUM KENZINGEN PROSCRIBUNTUR.

#### ANNO MCCCLXVI.

Ex L. B. de Harpprecht 1. c. pag. 108.

ir Grave Burkhardt Burggrave von Meydburg und Grave zue Hardeckh deß aller Durchleuchtigisten Fürsten und Herrn Herrn Carls, Römischen Kaysers zu allen Zeiten merer deß Reichs, und Khönig zue Behaimb Hoffrichter Enntbieten allen Fürsten Geistlichen undt Weltlichen, Grauen, Freyen, Rittern, undt Knechten, Stætten, Gemeindten, undt Gerichten, undt mit Namen allen den, den diß Brieue gezeit, undt geweißt wierdt unser Huldt, undt alles guet, wier thuen Euch khundt daß der Edl Herr Margraue Heinrich von Hochberg, undt die Burgermaister der Rath, und die Burger gemaintlichen der Statt zue Kentzingen Inn dess Heylligen Römischen Reichs acht khummen sein undt nach der ungeschriben stehen, von Clage wögen Herr Honmans von Rattelstorff der est erklaget hat, an der Hochgeborn Fürsten Statt der Hertzogen zu Oesterreich, dauon gebüetten wier Euch allen undt Euer Reglichen besonder den dieser Brieff gezeiget wiert, daß Ir denselben von Rattelstorff unndt den Hertzog von Oesterreich auf der vorgeschriben Aechter Leib undt gueth beholffen sein solt, wo Sy dieselben Aechter begreiffen migen, undt wen Sy Hilff ahn Euch vordern undt begern. Auch solt Ihr kein gemeinsam mit ihn han, undt Sy meiden, undt meiden heyffen alle Ppp Cod. Dipl.

die Euern in Euern Stötten vessten undt Gerichten, dieweill Sy von der Acht nit kümmen seint, undt wer der were der eß nit en tete so Ime diß Brieue gezeuget wurde zu den wöllen wir Richten als recht were. Mit Vhrkundt diß Briefs versigelt mit deß Hosgerichteß Insigel der geben ist in Franckfurth am Samstag nach unser Frauen Tag als Sy geborn ware nach Christi Gepurt Dreyzehenhundert, undt im Sechs und Sechzigisten Iahren.



## CCLXXXV.

CONRADUS MUNCH DE MUNCHENSTEIN CASTRUM
OTLIKON, VICOS WILE, WINTERWILE, WELMINGEN, CUM
HOMINIBUS ET BONIS IN HALTINGEN, ET HUNINGEN,
PRO MCCCC. MARCIS ARGENTI RUDOLPHO
MARCHIONI HACHBERGENSI
VENDIT.

### ANNO MCCCLXVIII.

Ex tabulario Bada - Durlacensi.

ch Cunrad der Münch von Münchenstein, ein Ritter, thun kunt allen den, die disen Brief ansehent oder hörent lesen, das ich bedachtlich und willenlich mit Gunste, guten Willen, und wissende miner lieben Suhne Her Herman Münchs, Ritter, Lutholz, Heinrichs und Hartmans, durch unser aller Nuz und Notturst willen han verkaust recht unde redelichen, für mich und alle mine Erben und ze kausende gegeben dem Edel Herrn, Margraf Rudolf von Hahberg, Herrn ze Röthelen und ze Sausenberg, Ottlikon die Burg und Dorf, Wile, das Dorf

Winterswil, und Welmingen, die Dörfer mit Zwingen, Bennen, mit Luten, Gerichten groß und klein, mit Vogtyen, Sturen, Zinsen, Nutzen, mit Reeben, Ackeren, Matten, mit Holze, Felde, mit Wigeren, Garthen, Wasser, Wasserrunsen, Wunne, und Weiden, mit Mühlinen, Bluweten, mit allen Zugehördten, si sigen genennpt oder ungenennt, die Luthe und Güther, so ich hatte inn den Dörseren und Bennen ze Haltingen, ze Hiltelingen, und ze Hüningen, und mit Nahmen, was ich inn den vorgenanten Dörferen, Zwingen, und Bännen hatte, und als ich und min vorderen es herbracht hant, es si Leehen, eigen oder erbe, wie es gelegen, oder genennet, si gebauwens und ungebauwens, und ist dirre Kauf geben umbe vierzehenhundert Marckes Silbers luter und löhtiges Baseler Brandes und Geweges, den ich von dem ehgenanten Margraf Rudolfe von Hahberg, gar und genzlich gewehrt und bereit bin, und inn minen und miner ehgenanten Suhne Nuz und Notturft, bekert han, das ich ofenlich vergihe an disem Briefe, Ich der vorgenant Cunrad der Münch, han och den ehgenanten Margraf Rudolf von Hachberg der vorgenanten Burg und Dorf ze Ottlikon, Wile, Winterswile, Welmingen, den Dörferen, mit Zwingen, Bännen, Gerichten, Vogtven, Stüren, Zinsen, Reeben, Ackeren, Matten, Mühlinen, Bluwenen, Holz, Felde, Wycheren, Wasser, Wunnen, und Weiden, mit allen Zugehörden, die Luthe und Güther, ze Haltingen, ze Hiltelingen und ze Hüningen, und mit Nahmen, was ich inn den vorgenanten Dörferen Zwing und Bennen hatte, und als ich und min vorderen es herbracht hant, es si Lehen, Eigen oder Erbe, als vorbescheiden ist, gesezet und setzen mit diesem Brieffe in Gewalt, und

inn nutzelich Gewehr, ze habende und ze niessende, altz ander sin ander Guth zu besezende und ze entsezende, und damitte ze ze thunde und lassende nach allem sinem Willen; Ich der ehegenant Cunrad der Münch han och gelobt by miner Tryüwe, an Eides statt, für mich, und alle mine Erben, und Nachkommen, die ich och han zu binden, dem ehgenanten Margraf Rudolf von Hahberg, und allen finen Erben und Nachkommen diss vorgeschriben Kaufes recht were ze sinde, daz Lehen für Lehen, das eigen für eigen, das Erbe für Erbe, und in allem dem Rechte, als ich und mine Vorderen es harbracht hant, wie es gelegen oder genennet si, wa und wenne, es durfft beschicht, und ich es dur Recht thu foll, ich der vorgenant Cunrad der Münch von Münchenstein han och gelobt bi miner Trüwe an Eydes Statt für mich und alle mine Erben, und Nachkommen, dem ehegenanten Margraf Rudolf von Hahberg, Herrn ze Rothelen und ze Susenberg und allen sinen Erben und Nachkommen, difen Kauf, und alles das davor geschriben stat, stete zu hande, und dawider niemer zu tunde noch ze kommende in deheinen weeg, und verzihe mich och zu allen disen vorgeschriben Dingen wiffentlich und bedachtlich, für mich und mine Erben allen helfe geistlich und weltlichs Gerichtes, alles friges Rechtes, Landrechtes, des Landes Gewohnheit, Stette, Rechtz und Burgrechtes, allen - - bebstens - - - Kungen - - - Keysers Rechten geschribens und vorgeschribens aller Schirmunge und Uszugen, Funden und Gefehrten, damit ich oder min Erben, oder jemand von unssren wegen wider disen Kouf, oder wider deheins Ding, so an disem Brief geschriben stat, konten oder möchten gereden oder gethun, heimlich oder offenlich im

deheinen Weeg, und och des Rechtens, das da spricht, gemein verzihunge, verwar nit, das ich mich alles erziegen han im dirre Sache, und bünden och darzu alle mine Erben und Nachkommen ohne alle Gefehrde, och han ich der vorgenant Cunrad der Münch getröftet, und der vorgenant Herman der Münch, min Suhn mit mir, für Lutholt, Heinrich und Hartmann mine vorgenante Sune, und für die Erben disen Kouf, und alles das davor geschriben stat, mit Uns stete ze hande, und nu vnd hienach, und dawider niemer ze tunde, noch schaffen gethan, in keinen weg, und binden och dazu alle unsere Erben ohne alle Geferde. Harüber ze einem steten wahren Urkunde aller dirre vorgeschriben dingen, so han ich Cunrad der Münch von Münchenstein, Ritter, der vorgenant min Ingesigel gehenket an disen Brief, und ich Herman Münch, Ritter, des vorgenanten Herrn Cunrad des Münches Sohn, verzihe, och an difen Briefe das dirre Kouf und alles das vorgeschriben stat, mit minem guten Willen, und Gunft beschehen ist, und han och des getrostet mit dem ehgenanten minem Vatter für die ehegenanten mine Brüder, disen Brief stete ze hande als vorbescheiden ist und binde och darzu mine Erben ohne Geferde und des zu mehrer Sicherheit hab ich och min Ingesigel gehenket an disen Brief, dis beschach, und ward dirre Brief geben ze Basel, an dem nächsten Dornstage vor St. Margarethen Tage, einer helgen Mägdte in dem Jahre, da man zahlte von Gottes Geburte drizenhundert echten und fetzig Jahre.

(L. S.)

Ppp3

### CCLXXXVI.

CHARTA, QUA EGENO IV. COMES FRIBURGENSIS
FRIBURGENSIBUS JURA SUA IN URBE
VENDIT.

#### ANNO MCCCLXVIII.

Ex tabulario civitatis Friburgensis Brisgovia.

ir Graf Egen von Friburg, Landgraf in Brifsgaw tunt kunt allen den die disen Brief sehent, oder hörent lesen, dass wir von unsern und von asler unserer Helffere und Diener, und von aller der unfern wegen, es feint Herren, Rittere, Knechte, Stätte, und wer fü fint, die des Krieges fint, mit dem Burgermeister, dem Rate, den Burgern und der Gemeinde gemeiniglich der Stette ze Friburg in Brifsgow, und mit allen ihren Eitgenoffen, Helffern und Dienern, es seindt Herren, Rittere, Knechte, Stett, oder wer sie sint, die des Krieges find, mit Namen mit dem von Basel, von Brisach, von Nuwenburg, von Kenzingen, oder andern, wer fü find, eine ganze, Gut, Luter, Stete und ewige Richtunge und Sune genomen hant, von aller der Stöße und Mißhelli wegen, so wir mit den vorgenannten von Friburg hattent, von aller der Vorderungefache und Ansprache wegen, so wir an fü ze forderende oder ze fprechende gehebt hant, unz auf diesen heutigen Tag, als dirre Brief gegeben ist, umb was Stugk oder von welcher leze Sache wegen das was, oder herrurte, in alle die Wife, und mit allen den Stugken, Artikeln, die hinach an diefem Brief von Stugk zu Stugk mit Worten unterscheiden geschrieben stand, schlechticklich ane

Geverde. Des ersten entzihent und begebent wir der vorgenant Graf Egen uns und für alle unsere Erben und Nachkommen der vorgenanten Stette ze Friburg, mit allen jren Vorstetten und mit allen jren Begriff und Zugehörde und darzu alles des, so unsere vordern und wir hatten in derfelben Statt ze Friburg und inrehalb der Krüzen allen, die vor derfelben Statt umb und umb stant und gesezt sint, ungevarlich als dieselben Krütze von eime uns an das andere umb die Statt an unz verschriben sind, und find das die Krütze, das Krütze bi der obern Strichen uf den Rein, darnach das Krütze hinder Münzenstein an den Rebgarten, darnach das Krütze uf dem Wasen obwendig dem obern Werde, darnach das Krütze hinter der Gartengassen, die da gat gen Blumenbergers Schüre, ushin nebent des Kilcheherrn Gartens, darnach das Krütze bi des Abtes von St. Marten Schüren an den Orte, darnach die zwey Krütze an meinen Wasen jetweder sit des weges eins: darnach das Krütze zu dem Orte und des umbhin, das Krütz das da stat an der Siechen Hütte Mure an dem Orte nebent dem Wege, banen über das Wasser, das Krütze das da stat uff dem Wege bi den Slif huselin nebent des Gremen Wingarten, des über das Krütze das da stat vor St. Peters Thor an dem Orte bi der Krütze Gaffen, des umbhin das Krütze das da stat von Buggenrittens Tor bi der Linden dem man spricht des Tegenlis Krütze, des umb das Krütze das da statt vor der Gerwer Tor ze Ende des Spittals Matten, an dem Orte des umhin das Krütze vor dem Münchtor, dem man fpricht zem Ketzerböm, und des überhin das Krütze, das da statt vor dem Wimerstal, an dem Wege nebent dem Bechelin und des überhin über den Berg unz an das Krütz das da stat ob der obern Strichen uf den Rein, mit Namen der Burgstal, ob der Statt ze Friburg da die Burge ufstun-

dent, und desselben Berg darum als er in den vorbenanten Krutzen begriffen ist, der Würi bi Friburg mit aller jre Zubehorde als sy auch in denselben Krutzen begriffen ist, aller Gericht und des Schulthen Turnes in derselben Statt und in den Vorstetten ze Friburg und in der Würi bi Friburg und der gewonlichen jehrlichen Stüre anderthalb hundert Mark Silbers, die die von Friburg uns und Frowen Annen der Herzogin unfer Mutter von derfelben Herrschafft wegen jerlichen gabent (des Kilchenfazes unfer Frowen Münfters und St. Nicolai Capellen ze Friburg mit seiner Zugehörde) der Munz ze Friburg und der Enden, der beider Zölle des am obern Werde, da das Geleit zu gehöret, und des Zolles in der Statt und der Fronwage ze Friburg, der Zinse von den Hofstetten und den Reben und Garten in Statt und davor, die dorzu gehörent ungevarlich des Kornes und der Butten-Richtes von der Kornloben ze Friburg des Ungeltes in der Würi, der Kornzinse die die tütschen Herrn und ander Clöster ze Friburg gebent, und gemeinlich aller der Gewaltfami, Rechte, Gülte und Nuze, fü fie Lehen oder aigen, die unfre Vordern und wir und Frow Verene unser ehliche Hus-Frow und auch Frow Anne die Herzogin unser Mutter in der vorgenanten Statt ze Friburg und in dem vorgenanten Begriffe der Krütze vor der Statt hattent, oder haben foltent, es were von Recht oder von Gowonheit, wie die alle gelegen oder geneunet find, gefucht und ungefucht, fü find nemlich an die fem Brief verschriben oder nit, und entziehent uns des allen, dass wir noch dhein unfer Erben oder Nachkommen, noch niemand von unfern noch von derselben Herschafft wegen ze Friburg, niemer Recht Fordederunge noch Ansprach darzu noch daran niemer getun noch gehaben follent.

follent, weder mit Gericht Geistlichen noch Weltlichen, noch ohne Gerichte fust noch so, in dheinen Weg, usgenommen allein unser Mannschafft die wir in der vorgenanten Statt ze Friburg hant von Lehen wegen, die von uns ze Lehen rührent, dabi sollent wir bliben und alle die andern vergeschriben Dinge hant wir den Burgern und der Statt ze Friburg geben, und ingeantwurtet mit allem Rechte und sollent auch ihren Herrn, den fy nement, und fy das vertigen schlechtlich und ungovarlich und mögent ouch die von Friburge ze Herrn nemen den fy wollent und follent wir fü und den fü ze Herrn nement daran weder fumen noch irren in dheinen Weg. Die Burger und die Gemeinde von Friburg follent och gemeinlich und funderlich bliben bi allen iren Rechten und Gewonheiten die sy hant an Welden, Almenden, Holz, Velde, Wasser, Wassergenge, Vischenzen, Wune und Weide und bi allen iren Freyheiten, Gerichten, Rechten, Gütern und Nuzen, wie die gelegen und genemet find, und follentwir, noch unfer Erben oder Nachkommen noch nieman von unfer wegen fü noch ir dheinen daran weder fumen noch irren, noch dhein Recht daran han, ane alle Geverde. Es follent ouch die Clöster, die der von Friburg und ire Eitgenossen Burger sint, wie die genemet oder gelegen fint, unserhalp, bi derselben irre Burgerschaft bliben, und follent ouch wir noch unfer Erben und Nachkommen noch Nieman von unser wegen sy noch dieselben Clöster daran niemer weder fumen noch geirren: es follent auch die von Friburg und ir Nachkommen bliben bi allen iren Rechten, Freyheiten und Gewohnheiten, alss fy die hant von Röm. Keyfern und Kunigen, und ouch von unfern Vordern und der Herrschafft Friburg, und die su noch hinanthin gewinnent. Cod. Dipl.

Qqq

und follent wir, noch unfer Erben und Nachkommen noch Nieman von unser wegen sy daran weder sumen noch irren in dheinen Weg. Die zweyhundert Pfund Pfening Geltes, Friburger Münz, die Frow Clare Grefin von Tuwingen unfer Mume von unfer vnd der Herrschafft wegen het, ab dem vorgenanten anderthalb hundert Marcken Silbers die follent in der Rat und die Burger hinanthin, alss och daher jerlich richten und geben, 'und sollent auch der Rat und die Burger von Friburg zu den Widerkauff desselben Geltes recht han in alle die Wise, als wir oder unser Erben oder Nachkommen recht dazu hattent, nach der Brife Bewifunge, die darüber gegeben sind. Wir Graf Egen von Friburg hant ouch uns selber und unsern Erben und Nachkommen in dirre Sun und Richtunge vorbehebt und usgenommen, dass Wir uswendig den vorbenenten Krützen umb Friburg haben follent und bliben, bi allen unfern Friheiten, Rechten, Gütern, Nuzen und Gülten, die unser Vordern und wir von derfelben Herrschaft wegen von Friburg her hant bracht unz auf difen heuttigen Tag ane Geverde, und ist das die Landgrafschafft in Brißgow mit der Mannschafft (a) und mit allen iren Rechten, darzu die Mannschafft, die von der Herrschafft von Friburg darruret. So denne die Silberberge, die Wiltböne, und die Mannschafft die darzu gehöret, alfs Wir die ouch her hant bracht, darzu alle unsere Dörffer Zwing und Benne, Lute und Gütere, Gericht und Vogtie, Wasser, Vischenzen, Holz und Weide, Wune und Weide mit allen Rechten und Gewonheiten, wie die gelegen oder genennet find, als wir die ouch her hant

<sup>(</sup>a) Verba hæc in Oesterreichischer Beantwortung der Bayerischen Aussführung A. 1745. fol. p. 62. omissa sunt.

bracht schlechticklich ane alle Geverde. Het aber jeman ab denselben Gütern Nuzen oder Rechten deheine Zinss oder Gülte, dem sol sin Recht behalten fin. Uns hont ouch die von Friburg alle unfere Lute die uswendig der vorgenanten Statt ze Friburg und dem Begriffe', so darzu gehöret, gesessen sint, die ir Bürger warent von desselben irs Burgrechts wegen ledig gelassen, und follent uns noch unsern Erben darzu der unsern hinanthin deheinen ze Burger empfahen, es beschehe denne mit unsern oder unsern Erben Willen; Wollte aber der unsern deheiner, der jetzt ir Burger ist, inwendig zwein Monaten den nechsten zeinen gen Friburg in die Statzihen, und da ine sesshaft bliben ungevarlich, der mag bi finen Burgrecht bliben, und follent wir im das nit weren, und follent in dess weder an sinem Libe noch an sinem Gut nit sumen. Were ouch, dass fust jeman, der unsern oder unsern Erben, es were nu oder hinach, von uns zu den von Friburg in ir Statt und in derselben Stette Begriff zihen wöllte, und sessehaft da inne bliben ane unser aigen Lüte, den sollent wir, noch unser Erben noch nieman von unsern wegen es nit weren, und follent in ouch des an fine Libe noch an fine Gut nit fumen noch irren, Und wer auch hindernus von Friburg also zuge, sesshafft hinder uns ze blibende, ungevarlich der unser Wune und Weide nusse, der sol uns och dienen, dieweile er hinter uns sesshafft ist, nach des Landes Gewonheit als zimlich und muglich ist ane Geverde. Were ouch dass wir hinanthin dehein Hande stöffe, oder Span mit dem von Friburg mit uns gewunent, von welcher Hand fache das beschehe, drum follent doch wir inen noch fy uns entwederhalp an unser Lib noch an unser Vestung nit griffen, wir sagen es inen oder sy uns denne i4.

Tage vor, doch follent wir inen noch fy uns deheinen Verfag thun, nach absagen hinant unz ze Wihenachten, so nu nechst kumt. Were ouch, dass wir der vorgenant Grav Egen oder unser Erben nit im Lande werent, fo follent uns die von Friburg nit absagen, unz dass Wir widerumb ze Lande kommen, beschehe es aber, dass unser oder unser Erben Amptmann, diewil Wir nit im Lande werent, oder jeman us unsern Vestingen den von Friburg deheinen Angriff tetent; so sollent die von Friburg unsern Amptman darumb Bottschafft tun, dass er das widerkere und Tag darumb leiste an gelegentlichen Stetten, widerkerte er aber des nit, fo mochten im die von Friburg Verfag tun, als verbescheiden ist, ze glicher Wise, als ob wir im Lande werent; tetent auch die von Friburg unserm oder unsern Erben Amptman oder den unfern, diewil wir nit im Lande werent, deheinen Angriff, da sol der Amptman den von Friburg Bottschafft um tun, dass sy es widerkeren und tage an gelegentlichen Stetten darum leisten, widerkerent sy es denne nit, so mag jnen unser Amptman darumb absagen ze glicher Wife als ob wir im Lande werent. Es hant auch die von Friburg ire Herrn, die denne irre Herrn sint, und auch wir unser Herrn, von den wir belehnt fint, usgenommen, also dass die von Friburg iren Herrn, und ouch wir unsern Herrn, von den wir belehnt sint, tun sollent, was wir inen von rechtes wegen tun follent, und fol das an die Verfag nit gan von dirre vorgeschriben Sun und Richtunge wegen, so hant der Rat die Burger und die Gemeinde von Friburg uns den obgenanten Grav Egen gegeben Badenwiler, die Burg und die Herrschafft mit ire Zugehörde lidig und lere, und darzu funfzehentausend Mark Silbers und sind ouch wir derselben Herrschafft und des Gutes von jnen gewert, damit

uns benuget schlechtiglich ane alle Geverde. Dise vorgeschriben Sun und Richtunge und alle die Dinge, die an disem Brief geschriben stant die gelobent wir Grav Egen von Friburg vorgenant war und stette ze habende bi unsern Aide, den wir darumb geschworen han, mit userhebten Henden und mit gelerten Worten zu den Heiligen und dawider funder noch sament niemer ze redende noch ze tunde, noch schaffen getan mit Worten noch mit Wercken heimlich oder offenlich, weder mit Gericht geistlich noch Weltlichen noch one Gericht, noch in deheine Weg, noch mit deheinen Sachen fust noch so, und entzihent und begebent unz herumb aller Friheit und Recht, es sie Herren-Recht, Stett-Recht, Burg-Recht Herren Stette, und des Landes und alles Gerichtes Geistlich - und Weltliches und gemeiniglich aller der Dinge damit wir oder jeman von unsern wegen wider dheines dirre vorgeschriben Dinge jemer ut gereden oder getun mochtent nu oder hernoch ane alle Geverde. Und bindent ouch hierzu alle unser Erben und Nachkommen und das ze einen offen waren und stetten Urkunde und Vestenunge aller dirr vorgeschriben Dinge, so hant wir Grav Egen von Friburg Landgrav von Brifsgow vorgenant unfer Infigel gehenkt an disen Brief, darzu so hant wir gebetten dise nachgenanten Herrn, unfer liben Oheim Marggrav Otten von Hochberg, Burkarte Herrn ze Vinstingen und ze Schennegk, Heinrich von Gerolzegk genant von Tuwingen, Johannes von Usenberg, Johansen von Schwarzenberg, Heinrich von Gerolzegk von Lar und Hessen von Usenberg, die mit uns in disem Kriege warent und in dise Sune begriffen sind, dass su auch ir Insigel zem Urkunde gehencket an disen Brief. Und wir die vorgenant Herrn

Marggrav Otto von Hochberg, Burckard Herr ze Vinstingen und ze Schönnegk, Herr von Gerozzegk genant von Tuwingen, Johanns von Usenberg versehent auch an disem Brief, dass die Sun und Richtunge und alle dise vorgeschriben Dinge mit unser aller Gunste wissende und willen beschehen sind, und gelobent sü ouch für uns und für alle die unsern war und stette ze habende und dawider niemer ze redende noch ze tunde mit dheinen Sachen noch in dheinen Weg ane alle Geverde, bi den Eiden, so wir darum geschworen hant mit userhebten Henden, und mit gelerten Worten gegen den Heiligen und zem offen stetten waren Urkund so hant wir unser Insigel zu des vorgenanten Grav Egen Insigel gehenket an disen Brief. Die Sun beschah, und wart dirre Brief gegeben an dem nehsten Donrstag vor dem Palm-Sunentag in der Vasten, des Jares da man zalt von Gottes Geburt drizehnhundert sechzig und achte Jar.

## WEDDERED BEDER DE BEDER BEDER

## CCLXXXVII.

PACTA TRANSACTIONI INTER EGONEM COMITEM ET CIVITATEM FRIBURGENSEM ADJECTA.

## ANNO MCCCLXVIII.

Ex autographo Friburgensi Brisgovia.

Theill, und Wir der Burgermaister der Rath, die Burger und die Gemeinde der Statte ze Freyburg im Preissgawe, ze dem andern Theill, thun kundt allen den, die disen Brief sehent, oder hörent le-

fen, und verjehent offenlich, um die Sune, und Richtunge, so wir beede seith mit einander genommen hant, alls die Sune-Brief weisendt, die darüber gegeben feind, dass Wir beyde Seith zu den Stüken und Artikelln die in denselben Sune-Brieffen verschribend seind, dirre Stucke und Artickel, die hinnach an disem Brieff geschriben standt, auch mit einander übereinkommen seindt, und gelobent Wir Grafe Egen von Freyburg vorgenannt, einseit, und Wir der Burgermaister und der Rath von unfer und von der Burger und der Gemeinde wegen der vorgenannten Stette ze Friburg andern seith dieselben nachgeschriben Stucke und Artikel wahr und steete ze habende, sy ze haltende, und ze vollführende, fo verr fy yedwedern Theill unter uns rüren, und antreffig feindt, flehticklich und ungefarlich, by den Aiden, fo wir darumb geschworn handt, und mit ufgehebten Henden geleert gegen den Heiligen, des Ersten umb die Verttigunge der Stette ze Freyburg mit Ihr zugehörde und der Recht, nutze und Freyheit, die Wir Grave Egen von Freyburg Frow Veren, unfer ehelichen Hussfrowen und Frow Anne die Hertzogin Unser Mutter hattend, in derselben Statte ze Freyburg inerhalb den Crücen, die vor derfelben Statte umb und umb standt, als die an dem Sune - Brief usbescheiden, und verschriben seind, den Burgern von Freyburg und dem, den Sy zu Herren nemment, thun follent, und gelobt handt ze tunde, da beredt ist, dass die von Freyburg die Herrschafft von Oesterrich ze Herren nemment, so sollent Wir Grave Egen derselben Herrschafft von Oesterrich vertigen von dem Ryche, was in derfelben Statte ze Freyburg und in dem Begriffe der Crüce als vorbescheiden ist, von dem Ryche ze Lehen rüret, und follen es ufgeben und schaffen, dass es derselben Herrschafft von dem

Ryche gelyhen werde; Wer aber, dass die von Freyburg dieselben Herrschafft von Oesterrich nüt ze Herren nemment, welchen anderen Herren fye denne ze Herren nemmendt, der ungefert allsgut ift, oder besser, denne wir dem sollent wir es vertigen von dem Ryche und ufgeben und schaffen, dass es gelühen werde, als vorbescheiden ist, und zu derselbeu Verttigunge, es sey der Herrschafft von Oesterreich oder ein andern Herrn, den Wir der Burgermaister, der Rathe die Burger und die Gemeinde der Stette von Freyburg ze Herren nemment, da follent Wir bey dem Aydte unser bestes thun, und sollent es in dheinem Weege, noch mit dheinen Sachen weder fumen noch irren, und follent auch bestellen mit dem, den wir ze Herren nemmendt, dass er auch sein bestes darzue thue, dass er diss furdernde und werbende sy mit seinem bemügende, dass es beschehe. Wan uff das, dass diss Vertigunge als vorbescheiden ist, dester fürderlicher und dester ehe beschehe, und zuegang, so hand wir Grafe Egen von Freyburg vorgenant, gebetten den Edlen Unsern lieben Oheim Burckarten Herren zu Vinstingen, und ze Schönecke, dass er sonderlich auch geschworen het einen gelerten Ayd mit ufferhebter Handt gegen Heilligen dife Verttigunge ze werbende, und sein bestes und sein weegestes darzu ze thunde mit allem feinem Vermügen, dass es beschehe, und verjehent und gelobendt auch wir derselbe Burckart von Vinstingen des an disem Brieff, bey unserm geschwornen Ayde. Es ist auch ze wissende, dass wir die von Freyburg gelobt handt fürderlich und unverzogenlich, nach eime Herren ze stellende, und unser bestes und unser wegstes darzue ze thunde, mit allem unferm Vermügen, also dass wir in diesem nechstkünftigen

künftigen halben Jahr einen Herren haben, und wenne wir einen Herren genemen, wer der ist, dass sollen Wir Grave Egen in guter zeith ungefahrlick ze wissende thun, um dass er demselben Herrn die Verttigunge, als vorbescheiden ist, dester fürderlicher mügen gethun.

Wir Grave Egen von Freyburg vorgenant, follent auch den Burgern und der Statte ze Freyburg das aigen, das wir unser Eelichen Haufs Frow, und unfer Mutter vorgenannt, in der Statte ze Freyburg, und innerhalb dem Begriffe der Crüze, alls vorbescheiden ist, hattent, verttigen vor dem Landt Gericht, weder fy wellent ze Rotwile, oder in dem Obern Ellsasse: und wie die von Freyburg, sollent Badenweiler die Burge und die Herrschafft mit ir zugehörde dem obgenannten Grave Egen vertigen und schaffen gefertigt leedig und leere, ungefahrlichen mit begriffen und mit aller Gewarfame, dass er daran habende fey: und follent auch Wir Grave Egen das weder fumen noch irren mit dheinen Sachen. Wer es auch Sache, dass ychts harin fiele, dass dise Vertigunge den von Freyburg, und dem, den sie ze Herren nement, nüt alls völliglich beschehe, dass sy ain Benügen daran hetten, ungefahrlich, darüber feynd gefezt und genomen von jedwedern Theil zween, und feind darvon unser des vorgenanten Grave Egens wegen die Edlen unser Lieben Oheim Grave Symon von Tyrrstein und Herr Walther von der Dickhe, und von unfern der Stette wegen von Freyburg die Frommen Ritter Herrn Hesse Schnewlin im Hose, und Herr Conrad Schnewlin, und ist der Fromme Ritter Herr Conrad von Bernsels von Basel von uns beeden Theillen ze eime gemeinen Fünssmann harum erkofen und erweckt; Alfo were das dhein Brefte oder Miss-

Cod. Dipl.

helle von derfelben Vertigunge wegen würde, was denne die obgenannten Fünff oder der mehr Theil unter Inen erkhennent, und sprechend, zu dem Rechten uff ir aidt, was wir von beeden Theillen von des gebresten wegen einander thun follen, das follent wir einander volleführen, und follent auch des beide feit benügig feyn; die obgenannten Fünff follent auch die Vesti und die Herrschafft Badenwyler mit Ir zugehörde Innemen, an Graff Egens statte zue iren Handen und follent auch Wir die von Freyburg Inen die inantwurtten, und dem obgenannten Grave Egen vertigen, mit folcher Gewahrfam, als vorbescheiden ist, in disen nechsten künfftigen zweyen Monaten; und soll Grave Egen, Nutze von derfelben Herrschafft angen ze ussgender Osterwochen, ze nechst, und sollent die obgenannten Fünff die Herrschafft, und auch dieselben Nutze inne haben, und zeitlichen Kosten ze Burghut und die Güther ze bewarende, von dem Nutzen nemen, und das übrig zue Grave Egen handen behalten, unz dass die Vertigung beschicht, alls vorbescheiden ist; Es sollen auch dieselbe Fünff die Brieff über die dreyzehen taufend und zweyhundert Marckh Sylbers, die Wir von Freyburg dem obgenannten Herre Grave Egen und Herr Burckhard von Vinstingen gegeben handt, innemen und behalten, unz dass die Vertigung, als vorbescheiden ist, beschicht, und wenne auch die beschicht fo sollent dieselbe Fünff die Brieff von des Gutes wegen demselben Herrn geben, und antwortten und Grave Egen sonderlich die Herrschafft Badenwyler und die Nutz auch geben und antwortten; Wer auch, dass die Vertigunge in dem ehegenannten zyll disen halben Jar nit vollendet würde, noch beschehe, und dass bresten halb kheme, der von Freyburg, und dass auch das kindlich wurde, darumb sollent

doch die obgenannten Fünff die Burg und Herrschafft ze Badenwyler und anch die Brieff von des gutes wegen für dasselbe zyll nit länger inne haben, denne fy follent fye von der Hand geben und in antworten. als vorbescheiden ist, und sollend doch Grave Egen und Herr Burckhardt von Vinstingen vorgenannt allwegen hafft- und gebunden seyn, die Vertigung ze fürdernde und ze thuende mit allem Ernst als vorbescheiden ift, on geferd. Wenne auch oder welcher zeit dheiner Hande gebreft wirde, oder uffftunde; in diesen Sachen darzue man der Fünffen bedörffen würde, nach den Dingen als vorbescheiden ist, wenne sy denne gemant werdent mit Potten oder mit Brieffen ze Huse ze Hofe oder unter Augen, von welchem Theil das beschicht, so sollen sie sich alle Fünffbey den Aidten, fo fy hierum geschworn handt nach der Mahnung in den nechsten Acht Tagen antwortten gen Collmar oder gen Schlettstatt in der Stette eine, mit ir selbs Leibe, und sollent auch da beliben, und darnach in den nechsten Acht Tagen ungefahrlich erkannt. und gesprochen han, um den Gebresten darum sy dahin gemant sind. was darum ze thunde sei, und was och sy oder mehr Theil unter Inen darum erkennet, und sprechent, das sollen auch wir ze beeden Seiten han. Ging auch unter den vorgenannten Vieren, die wir ze beiden Seiten darüber gesetzt hand, dheiner ab, oder dass man sein sonst, so es zu Schulden käme, zu diesen Sachen nicht haben möcht, wenne das beschehe, so soll der Theill unter Uns von deswegen unverzogenlich einen andern an des Statt geben, der swer, hafft und gebunden ze finde, zu disen Sachen, als auch der erre was, und foll auch dergleichen Gewalt herüber haben, als der abgegangen hat; Beschehe

aber es, dass der obgenannt Gemein-Fünff-mann abgieng, oder dass man sein sonst zu diesen Sachen so es ze Schulden kheme, nit haben möcht, so sollent die obgenannten Vier, wann sie von beeden Theilen oder von eime Theill darum gemant werdent, als vorbescheiden ist, nach der Manung in den nechsten Acht Tagen bey Ihren geschwornen Aiden fich antworttent gen Collmar oder gen Schlettstatt in der Stette ein zu beleibende und darnach in den nechsten Acht Tagen einen andern gemeinen Fünffmann gekosen han, an des obgenannten abgangenen statt, der sü zu disen Sachen allernüzest und allerwegest düncket, und wenn die Vier, die denne seindt oder der mehr Theill under Inen also ze eim gemein Funffmann erkiesent, der soll sich auch zue disen Sachen binden mit seinem Aide, alls sich der Vorder herzu verbunden hat, und sollent auch Wir die obgenannte beede Theillin das pitten und unfern Ernst volliglich darzue kehren, dass er sich sein annehme, und wie dickhe auch der dheiner der vorgenannter Fünffe abgienge, oder dass man sie sonst harzu nicht haben mochte, als dicke soll ein ander an des statte gegeben werden, nach den Worten, als vorbescheiden ist. Es ist auch harine beredt, dass um alle Ding, die nach vorbeschriebenen Wortten zu der Fünffer Handt gesezt seindt, darüber sie Macht und Gewalt handt, ze erkennende, dieselben Fünff auch ausgesprochen, und erkannt follent han, in disem obgenannten zyll dem halben Jahr, wenn fie auch lenger darnach nit Gewalt noch Macht haben follent, harüber ze erkennende, noch ze sprechende, es were denne, dass dhein vorgeschriben Ding sich ouch also vergienge, dass es nie ze presten möchte kommen, noch fürgewendt werden, in preste wyse, ehe sich das zyl verginge; Ueber das follent sie zween Monathe auch Gewalt und Macht

haben ze sprechende und ze erkennende, und nit lenger, und soll auch ihr Sprechen gelten und gehalten und vollführt werden, gleicher wyse als ob es in dem vorgenannten zyl dem halben Jar beschehen were, ohn aller Geverd. Harûber ze eine offen wahre Urkund dirre vorgeschriben Dinge, fo han Wir Grave Egen von Freyburg Lantgrave in Breifsgaw unfer Infigel und wir der Burgermaister der Rath, die Burgere und die Gemeinde der Stette ze Freyburg vorgenannt derselben unser Stette gemein Insigel gehenckt an disen Brieff und Wir die obgenannte Fünsse, Grave Symon von Tirrstein, Walter von der Dickh, des vorgenannten Grave Egen Halb. Heffe Schnewlin im Hoff und Conrad Schnewlin der von Freyburg Halb. und Conrad von Bernfels von Basel Ritter von beeden Theilen ein gemein Funffmann, verjehent auch an difem Brief, dass wir dirre vorgeschriben Sachen und des Anlasse uns angenommen hand, und gelobent auch bey den Aiden die Wir harum geschworen handt, mit ufferhebten Hendten geleret gegen den Heiligen unser bestes und unser wegestes harzu ze thunde, und nach den Dingen als es an uns gesezet ist, und als devor an disem Brief geschriebn stat, und des ze eime offen wahre Urkunde, fo handt wir auch unfer Insiegel zue des ehegenanten Grave Egen und der Statt von Freyburg Infigeln gehencket an difen Brief der gegeben ward an dem nechsten Donrstag vor dem Palme Sunntag in der Vasten des Jares da man zalt von Gottes Geburt Dreyzehen Hundert und auch Acht und Sechzig Jahr.

(L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.)

## CCLXXXVIII.

LEOPOLDUS DUX AUSTRIÆ RUDOLFUM MAR-CHIONEM BADENSEM PROVINCIIS BRISGOICIS PRÆFICIT.

### ANNO MCCCLXX.

Ex Diatriba, cui titulus: Oesterreich. Beantwortung gegen Bayern, P. II. p. 65.b. sq.

ir Leupold von Gottes Gnaden Herzog zu Oesterreich, ze Steyr, ze Kernden, und ze Crain, Grafe zu Tyrol &c. than kundt, wie das ist, daß wir den edlen unsern lieben Oheim Marggraf Rudolssen von Baden jezund empsohlen haben die Land-Vogtey in Brisgow, so soll es doch unsern lieben getrüwen dem Schultheißen. dem Rat, und den Bürgern ze Friburg daselbs im Breysgow an iren Rechten darüber sie des Hochgebormen Fürsten unsers lieben Bruders Herzog Albrecht, und unser Handvesti habent, kein Schad seyn, und wenne sy zen obgenanten unsern Bruder oder uns darum anruffen, so sollen wir sy under einen Land-Vogt zu Schwaben pliben lassen, als die egenant ihr Handveste sagent. mit Urkund dies Briefs, geben ze Basel an S. Erharts Tag eins Bischoff, nach Cristi Gepurt dreuzehen hundert Far, darnach in dem siebenzigsten Fare.

## CCLXXXIX.

LITERÆ REVERSALES RUDOLFI MARCHIONIS
BADENSIS DE MUNERE PRÆFATI AUSTRIACI IN
TERRIS BRISGOICIS SIBIO DELATO.

### ANNO MCCCLXX.

Ex eadem Diatriba, p. 66. a.

Tir Rudolph von Gottes Gnaden Marggrave zu Baden verjehen und thun kund offenlich mit diesem Brief, dass der Hochgeborne Fürst unser lieber gnädiger Herr Herzog Lupold, Herzog zu Oesterreich, zu Steyr, zu Cärnden, und zu Crain, Graf zu Tyrol &c. für fich selb und dem Hochgebornen Fürsten Herzog Albrecht seinen Brudern, auch unsern lieben gnädigen Herrn, die Landvogtey, und Hauptmannschafft im Breyssgau, nemblich die Stadt Neuenburg, Breyfach, Freyburg, Kenzingen, und was fie zu Breyfsgau habend, und darzu die Stadt Villingen mit allem ledigen Nuzen, die sie daselbst und zu Breyssgau haben, hat uns in plegweise, unz an ihr beeder oder ihr beeder oder ihr antweders wiederrufen eingeben, und entpfohlen: alfo dass wir von ihren wegen dieselben ihr Städte und Land, Burger, und Land-Lüthe, an ihren Lyberen, und Güthern allenthalben behüten, schirmen, und fristen, und sie bey allen ihren Freyheiten, Recht, und alten guten Gerechtigkeiten halten follen fo wir immer best können, und mögen, ane Geverde, wider aller männiglich, niemand aus-

genommen, wo und wann ihnen das Noth geschicht, und sollen auch allenthalben mit demfelben ihren Städten und dem Lande recht gericht führen, also dass wir nach den Rechten oder der Myne und etwann us beede Wege als sich je di Sach heischen, geliche und gemeiniglich richten und richten heischen, dem Armen als dem Reichen, unverzogentlich one alle Geverde, was auch von Gerichts wegen, oder fonst fallen und Bussen verschuldt werdent, die die obeingenannte unsere Herren die Herzoge anhörend, in dem egenanten ihren Stätten und dem Lande, die follen wir nebst allen ihren ledigen Nutzen daselbst haben, und niessen, gänzlich dieweile wir Land-vogt sein, und sollend auch die bescheidenlich als gnediglich annehmen, dass es der egenanten unser Herrn der Herzogen Handen das billig und bescheidlich sey an Geverde, auch follen die Jahre der egenanntea Landvogtey und Pfleg sich anheben auf unser Frauen Tag zu der nechsten Lichtmessen, und ob fichs fügt, dass nider keinen Jahr aufstande solche leuffe, Kriege, und groß Seuche, darum wir durch Frieds und Schirmung willen der obgenanten Stette, Burger, Lüthe, und des Landts zu der Macht gewapent Lüthe, die wir von den egenanten Stetten gehaben mögten, noch mehr Volcks bedurffen, zu einem Gefatze zu täglichen Kriege oder zu behüten das Landt, was kosten, uns den darüber und über andere der egenanten unser Herren der Herzogen redliche, und wissentliche Nothdursst laussend, den sollend wir jegliches Jars zu einem mahl zu Hand nach der Lichtmesse mit redlicher und wissentlicher Rechnungs bringen, für die edlen und erbaren Waltherren von der Dickhe, Hesen Schnewelin, und Conrad Schnewelin, Räte, Schultheiss, zu Freyburg,

Freyburg, und wann wir dieselbe Rechnung thun wollen, dass sollen wir vorhin empieten den vorgenanten unsern Herrn, den Herzogen, in folcher zit, dass sie sich beede, oder ihr aint weder darzu gefugen, oder etwan darzu geschicken mögen, und was dan die vorgenanten drey, oder der mehrtheill, und er ihn umb folch Kost und Zehrung erkenend und sprechen ungefährlich bey ihren Treuen, an Aid statt, das follen unsere vorgenante Herren die Herzogen, und ihre Erben uns, und unsern Erben geben und gelten fürterlich gütlich zu folchen Zielen, und Tagen, als auch die egenanten drey, oder den mehrern Theil under ihn bescheidenlich und mögentlich dunckend, ane alle Geverdt. Were aber, dass die vorgenanten unfere Herrn die Herzogen weder darzu kämen noch sende, demnach sollend die vorgenanten drey darum aussprechen inen den nechsten Monath, so wirs darnach an sie sordern, ane alle Geverde. Wer auch, davor Gott sey, das der obbenanter dreyer einer abgieng, auser Lands wür, oder funst unnutze würde, in der Sache, so sollen übrige zwen ein ander aus unser Herrn der Herzogen Rath als gemeinen zu ihn nehmen der denselben Gewalt habe, zu gleicher Weiss als der vorderen an Geverde, wann auch, und zu welcher zeit in dem Jare die vorgenante unsere Herren, die Herzogen beede miteinander oder ihr aint weder besonder selber unter Ougen, oder mit ihren offenen verfigelten Brieffen die vorgenante Land - Vogtey und Stette alle miteinander oder keine besondere an uns verordnet, so sollen wir ohnverzogenlich, ane alle Irrung und Wiederrede ihnen in den Sss Cod. Dipl.

Namen als davor der abgetretten und die geantworthen in selber oder wem sie die Antworthen heißen, und sollen wir ihn darwider, nit verziehen, noch zu Worte haben, ob sie uns den Recht gelten follen, noch keine andere Sache, Schulde, noch Ansprache die wir zu ihn haben, in kein Weg, oder zu welcher zeit in dem Jar uns die vorgenanten unsere Herren die Herzogen absetzen, darnach follen wir uns auch umb folchen Kosten, als vor bescheiden ist, unsere Rechnungen bringen, für die obgenanten drey, die darüber erkennen und die vorgenante unsere Herren die Herzogen sollend uns dieselbe Kost gelden zu gleicher Weise, als vorgeschrieben steth, an alle Geverde. Darnach alles das so hierbevor geschrieben stet, und darzu der vorgenante unser Herren der Herzogen Räth, haben wir vorgenant Marggrave Rudolff geschworen, und gelobt mit unsern liblichen Eide stett zu haben, und getreulich zu vollfüren ane Geverde. Mit Urkund diess Briefs versigelt mit unferm eigenen anhangenden Infigel. Diz geschahe, und der Brief wart geben zu Basel an dem nechsten Montag nach den zwelsen Tagen zu Weyhenachten nach Criftus gepurt, da man zalt dreyzehenhundert Jare und siebenzig Jare.

## CCXC.

HENRICUS ABBAS MONASTERII S.BLASII IN NIGRA SILVA DOTATIONI ALTARIS IN ECCLESIA SITZKIRCH CONSENSUM ACCOMMODAT.

### ANNO MCCCLXXII.

Ex tabulario Bada - Durlacensi.

Tos Hainricus permissione Diuina Abbas, Totusque Conventus monasteril ancti Blasii in nigra silua ordinis sancti Benedicti diocesis constantiensis Notum facimus presentium inspectoribus seu auditoribus vniuersis, Quod nos super nostris & dicti nostri monasterii commodis & vtilitatibus prehabito tractatu diligenti, cum deliberatione matura, Donationi, ordinationi & donationi factis pridem per nobiles & spectabiles viros domicellos, Ottonem & Rudolfum fratuelem ejus, marchiones de Hachberg, dominos dominiorum & castrorum in Rætellen & in Susenberg prefate dyocesis, Qui pro salutem propriarum, progenitorum maiorum predecessorum & successorum eorundem animarum, ac diuine retributionis intuitu, cultum dei in cella fiue monasterio Sanctimonialium in Sitzenkilch ad nos fine medio pertinente dicte diocefis augmentantes donatione perfecta & irreuocabili inter viuos dederunt, donauerunt & affignauerunt pro fe & eorum heredibus ac fuccefforibus yniuerfis altari in eodem monasterio extra chorum ipsius fundato & erecto ac in honorem fancte crucis confecrato prius tamen nondum dotato & Capellano ejusdem altaris, qui pro tempore fuerit in dotem & dotationem noue misse,

quam ordinauerunt & constituerunt in & super altari prescripto certos. redditus bona & possessiones decimas atque iura suos atque sua, prout hec & alia in Instrumento super premissis confecto plenius continentur & ipfa vidimus contineri, una cum premisfarum donationis & ordinationis & dotationis condictionibus pactis & claufulis vniuersis iuxta tenorem premissi Iustrumenti, cui presentes nostre littere sunt infixe tamquam patroni sive superioris monasterii in Sitzenkilch prelibati, quod quidem monasterium ad nos nostro & monasterii nostri nomine sine medio & pleno iure dinoscitur pertinere, concorditer & vnanimiter pro nobis & dicto nostro monasterio sancti Blasii ac pro nostris successoribus in eodem, fine tamen quocunque preiudicio nostri & dicte celle siue monasterii in Sitzenkilch predicti ac facerdotis curam animarum eiusdem monasterii & parochie infra cuius limitis idem monasterium existit situatum gerentis confensimus expresse & presentibus confentimus, Permittentes & volentes nichilominuus quod collatio fiue prefentatio dicti altaris & eius prebende seu Capellanie, quando & quotiens vacauerit ad prefatos donatores & eorum heredes ac fuccessores in eorum dominiis ante dictis, masculini fexus iuxta ordinationem per eos super hoc in dicto Instrumento appositam perpetuo debeat pertinere, & ad premissa & ipsorum obferuantiam nos, nostrosque monasterium & successores predictos firmiter obligantes, figilla nostra presentibus fecimus in eorum testimonium appensari. Datum & actum in monasterio nostro Anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo secundo feria tertia ante festum nativitatis gloriose virginis Marie Indictione Xma.

### CCXCI.

HENRICUS CONSTANTIENSIS EPISCOPUS EAN-DEM DOTATIONEM CONFIRMAT.

### ANNO M.CCCLXXII.

Ex tabulario Bada - Durlacensi.

TAINRICUS Dei gratia Episcopus constantiensis Universis Christi. fidelibus tam prefentibus quam futuris prefentes litteras inspecturis subscriptorum notitiam cum salute. Cum nobiles & spectabiles viri domicelli, Otto & Rudolfus fratruelis eius marchiones de Hachberg domini dominiorum & castrorum in Rætellen & in Susenberg nostre dyocesis ob laudem & honorem omnipotentis dei & pro salute & remedio propriarum parentumque maiorum predecessorum & successorum eorundem ac aliarum fidelium animarum, nec non diuini cultus ob augmentum de confensu & voluntate. Venerabilis & Religiosorum in Cristo Domini Heinrici Abbatis totiusque Conventus monasterii fancti Blasii in Nigra silua ordinis sancti Benedicti dicte dyocesis patronorum Celle fiue monasterii Sanctimonialium in Sitzenkilch prefate dyocesis, in altari in eodem monasterio extra chorum ipsius monasterii fundato & erecto, & in honore fancte crucis confecrato, vnam perpetuam missam in eodem altari per facerdotem ydoneum perpetuo habendam & celebrandam, sub redditibus annuis in litteris dotationum ejusdem perpetue misse contentis & expressis de certis & validis eorundem dominorum marchyonum bonis & possessionibus prebendario eiusdem altaris pro tem-

pore existenti & pro sustentatione eiusdem perpetuo nomine prebende fingulis annis Dandis & exfoluendis dotauerint & ordinauerint, fub modo & forma, prout in litteris dotationis seu publici Instrumenti desuper confectis, figillis dominorum Marchyonum, Abbatis & conuentus monasterii sancti Blasii Patronorum predictorum pendentibus sigillatis plenius continetur. Nobisque, vt prefatam eorundem dominorum marchionum dotationem & ordinationem dicte perpetue misse sic yt premittitur factas, approbare & auctoritate nostra ordinaria confirmare dignaremur humiliter fuit supplicatum. Nos igitur Heinricus Episcopus constantiensis predictus, attendentes petitionem huiusmodi rationi fore confonam, & quia ea, que in augmentum Diuini cultus, quem postris corporibus augeri desideramus a Christi sidelibus rationabiliter ordinantur benigne profequimur, & ex debito pastoralis officii amplexamur, habita inquisitione diligenti super premissi inueniuerimus dotationem & ordinationem predictas rite & debite processisse & factas fore, nec non confensum Abbatis & Conuentus patronorum predictorum beniuolum & expressum interuenisse. Et etiam quod sacerodos seu prebendarius dicti altaris per huiusmodi redditus in littera dotationis predicta contentis, in illis partibus honorifice potest sustentari, dotationem & ordinationem prebende dicti altaris predictas iuxta tenorem litterarum dotationis & ordinationis predictarum desuper confectarum, vt premittitur factas, circa omnia & fingula, prout ipforum oportunitas & necessitas requirunt, approbamus Ipfasque auctoritate nostra ordinaria predicta tenore presentium in quantum possumus & debemus in dei nomine confirmamus, volentes easdem dotationem & ordinationem ab omnibus Christi sidelibus in perpetuum & inuiolabiliter observari. Ita tamen, quod Institutio sacerdotis seu prebendarii ad prebendam dicti altaris presatam siat sine omni preiudicio eiusdem Celle siue monasterii in Sitzenkilch predicti, ac sacerdotis curam animarum eiusdem monasterii & parochie infra cu-jus limitis idem monasterium existit situatum gerentis. Datum Constantiæ Anno domini millesimo C C Cmo septuagesimo secundo iij Kalendarum mensis Decembris. Indictione decima.

## 

## CCXCII.

CONCAMBIUM INTER CATHARINAM DE THIER-STEIN, RUDOLPHI MARCHIONIS HACHBERGA - SAUSEN-BERGICI VIDUAM ET ADELHEIDEM MAGISTRAM CONVENTUS MONASTERII SITZENKILCH.

### ANNO MCCCLXXVIII.

Ex tabulario Abbatiæ S. Blasii.

Nos Officialis Curie Basil. notum facimus presentium inspectoribus... Quod sub A. MCCCLXXVIII. seria quarta proxima ante Festum Beatorum Philippi & Jacobi Apostolorum constitute coram nobis... in sigura Nobilis spectabilis & generosa Domina Katharina de Thierstein relicta bone memorie Domini Rudolphi Marchionis de Hachberg olim Domini Castrorum & dominorum Susenberg & Rütellen Constant. dyoces. vidua, Basileæ commorans ex una &

religiofa in Christo foror Adelheidis Zekin Magistra Dominarum & fororum Conventus Monasterij Sitzenkilch nec non Conventus & Monast. eorundem ord. S. Benedicti dicte Constant. dyocesis suo & Conventus ac Monasterij nomine, ex parte altera eademque soror Adelheidis Magistra sana mente, corpore & sensu libere sponte & expresse, se quo fupra nomine dictosque Conventum & ejus forores, ac Monasterium Sitzenkilch nostre jurisdictionis ordinarie in hac parte & quo ad supra scripta pertinens ac promittens vendidit, tradidit & affignavit - - coram nobis in jure publice recognovit pro se & eisdem fororibus conventu & monasterio ipsisque successuris monasterio in eodem, iusto & legitimo venditionis tytulo ob evidentem utilitatem & urgentem ut afferunt necessitatem & ad evitandum majora pericula magistre conventus & monasterij prefatorum prenominate domine Catharine de Thierstein prefenti ut premittitur coram nobis & ementi iuste & legaliter de bonis ut dicebat, & pro anniversario quondam Adelheidis de Liechtenberg olim nurus ipfius domine Catharine & conthoralis anne nobilis & spectabilis Dm. Dm. Rudolphi Marchionis de Hachberg - - Domini Castrorum & Dominiorum predictorum, nati Domine Catharine & quondam domini Rudolphi Marchionis prescriptorum celebrando ex nunc in antea fingulis annis & qualibet feria quinta post festum corporis Christi &c. In quorum premissorum omnium & singulorum testimonium evidens atque robur nos officialis curie Basiliensis predictus sigillum dicte curie Bafiliensis ad petitionem dictarum partium huic appendi fecimus Instrumento. Cui ad majorem certitudinem & cautelam, nos frater Henricus divina permissione Abbas Monasterlj S. Blasij in nigra silva ordinis S. BeneS. Benedicti constantiensis dyocesis predictorum Magistre & conventus monasterij in Sitzenkilch venditionum prescriptarum superius prelibatarum recognoscentes ejusdem venditionis concambium prescriptum in modum.

# 

## CCXCIII.

PACTUM UNIONIS ET SUCCESSIONIS RESERVATORIUM INTER BERNHARDUM ET DOLPHUM, FRATRES, MARCHIONES BADENSES.

#### MCCCLXXX. ANNO.

Ex autographo.

Tir BERNHART und RUDOLPH, Gebruder von Gottes Gnaden Marggrauen zu Baden, Bekennen offentlich mit disem Brief, vand thun kundt Allen Leuten, die Ihn immer Ansehent oder horn lesen, Dass wir mit wolbedachtem muthe vnnd sinnen, mit Raht, des Durchleuchtigen Hochgebornnen Fürsten vnnd Herrn, Herrn Ruprechts dess Elltern, Pfalzgrauen bej Rhein, dess Heiligen Römischen Reichs Oberster Thruchsessen, vnnd Herzogs Inn Beyrn, vnnsers lieben Herrn vnnd Oheim, vnnd der Edlen Herrn, Herrn Johann Grauen zu Sponheim, des Allten, vnnfers lieben Anherrn vnnd Grauen Johann von Sponheim, dess Jungen, Seins Sohns, vnnsers Oheims, vnnd mit Rahte, der Edlen, Wolffs vnnd Wilhelms, Grauen zu Eberstein, vnnd Ttt

Cod. Dipl.

Annderen vnnsern Freunden vnnd Gechvettern, mit rechter wissen, durch scheinbars frommen, ehren vnnd öwiges nutzes willen, die vnns vnnd vnnsern Erben, vnnd vnnser Marggraueschafft vnnsern Lannden vnnd Leuten, daruon Inn zukünfftigen owigen zeitten kommen mag, vnnd fonnderlich dass vnnser Schlösser, Lannd vnnd Leut nitt Inn vil hennden getheiltt unnd zutrenntt werden, vnnd vff dass vnnser Marggrafschafft vnnd Herrschafft, mitt Ihren Mannen vnnd Dienern, vnnd den Leuten, die darzue gehörendt, die bass mitt ein bei friden vnnd bej Recht behaltten mögen werden, vberkommen vnnd vber ein worden seind, eintrechtiglich vnnd öwiglich, für vnnss vnnd vnnser Erben, Mannsgeschlechte, Marggrauen zu Baden, der Gesetze vnnd Ordnungen, Als hernach geschriben steht, zum Ersten Setzen vnnd wollen wir mitt Namen, dass nun vnnd hernach zu öwigen Zeitten, die Marggraueschafft zu Baden, mit Schlössen, Lannden vnnd mitt Leutten, die wir Jezund han vnnd hernach gewinnen mögen nicht mehr getheilt soll werden, von vnnss noch von vnnsern Erben, dann Ahn zwenen vnnser beider Erben, Mannes geschlechte, So wir nitt en sein, Also dass zu dem meisten, Allezeitt nun vnnd hernach öwiglich, nitt mehr dann zwen Erben, Mannes geschlechts, dieselben vnnser Marggraffichafft, Herrschafft vnnd Schloss, Lannd vnnd Leute Innhaben vnnd besitzen sollen, die dann Inn gutten sinnen vnnd wolmögendt Ihres leibs fein, Ohne geuerde, Vnnd were, dass wir Bernhart vnnd Rudolph Gebrüder, Abgehen, vnnfer Jeglich mehr dann einen Ehlichen Sohn gewunnen vnnd nach seinem Tode liessen, So soll doch vnnfer Jeglichs Ellttster Sohn, nach vnns, die Marggrafschafft, Herrschafft, Schloss, Lannd unnd Leutt, Eigen, zu seim theile, dass

vnnser Jeglichem gefelltt, erben vnnd haben, vnnd ein Einiger Herr zu demselben Theil sein, vnnd soll demnach denselben zweyen Erben, zu öwigen Zeitten Allso Ahn zweyen Erben, Mannes geschlechte, gehalltten werden, Were es Auch, dass vnnser einer ohne Leibs Erben abgienge, da Gott vor sey, so soll desselben Abgeganngenen Theil Ahn der Marggrafschafft, Herrschafft, Schlossen, Lannd vnnd Leutten, Ahn den Anndern, vnnd vnnfs, der dann Im leben Ist, genntzlich verfallen sein, Hettend wir Aber beeder seitth, Leibes Lehens Erben, wand Auch vanser dess einen Leibes Erben, von thodes wegen Abgienagen, welches dass vnnder vnns were, So soll aber desselben Abgeganngen Theil, Ahn der Marggrafschafft, Herrschafft, Schlossen Lannd vnnd Leutten, Ahn den Anndern vnnd er vnnss vnnd desselben Leibs Lehens Erben, genntzlich verfallen sein, Alfo dass dieselbe Marggraffschafft, Herrschafft, Schlossen, Lannden vnnd Leutten, Ahn zwen Erben Mannes geschlechte Alle Zeitt, Als vorgeschriben steet, von vnnser beeder Stämme wegen, vnnd nitt mehr, öwiglich Pleiben foll, Gewonnen wir Auch beeder feitth, vnnser Jeglicher, mehr Söhne, dann Einen, So foll vanser Jeglicher denselben seinen Söhnen, die er hette vber den Einen, der feins theils Einig Herr fein foll, Ihr Jheglichem verschaffen vnnd bescheiden vss sein theile Fünsthundert gulden geltts. Jührlichen zu fallen, Als lange biss dass er An Pfäfflicher gülltt, Funffhundert gulden gelts gewinnet, vnnd nitt lennger. Wurde Ihm aber nitt fo uil Pfäfflicher galltte, Als vil er dann Immer Pfäfflich gülltten hette, dann funffhundert gulden gelts. So sollen Ihme die funffhundert gulden geltts erfüllet werden, die foll er seinen Lebtagen, oder biss er Als vil Pfafflich gülltte gewinnet, Innemen vnnd nuessen, vnnd nach seim Thod, sollen sie demselben, von dem sie bescheiden seind, lediglich wider gesellen, Hette Auch vnnser einer Döchter, die soll mann vss setzen vnnd berathen, Inn die Wehllt, Jegliche Dochter mitt Sechsthausend gld. vnnd Auch ettliche Döchter, Ob Ihr vil wehren, Inn Clösster berathen, vnnd darzu gülltte geben, dass sie Ihre zimbliche leibs notturst vnnd nahrunge, darInnen haben mögen.

Auch sein wir überkommen, dass wir oder vnnser Erben kein theil, vnnser Schloss, Vheste, Stette, Lannd oder Leutth von der Marggrafschafft verkauffen, vergeben, oder von der Herrschafft entfrembden follen, Dann wo dass vnnser Einer oder vnnser Erben, vmb fein vnnd vmb feines Lanndes Notturfft willen, Sein Schlosse, Vhesten, Stette, lannd oder Leutt versetzen muesste, dass soll vnnser einer dem Anndern, zu Allen zeitten ein halb Jar zuuor kundlich lassen wissen, vnnd Ihme dass bietten zuuerpfennden vnnd Ihme Auch dass Inn Pfanndes weise einsetzen, fur Allermeniglich. Were aber, dass der Annder, dem das gebotten wurde, der Pfanndung oder Kauffs nitt volnziehen möchte oder wollte, So mag derselbe, der dess nottursstig ist, dieselbe Pfanndtschafft Anndern Leutten einsetzen vnnd verpfennden. Vnnd welcher vnnder vnns Also versetzen wurde, der soll dass doch mitt dem geding thun, dass der Annder vnnder vnnss vnnd seine Erben, Allezeitt ganntz macht haben, dass zu lösen, gleicher weiß, Als der, der das versetzt hatt, Allso doch, welcher vnnder vnns, die Pfanndtschafft allso Ahn sich Pfenndet, der foll doch dem Andern theil vnnder vnns, der die Pfannde versetzt hatt, vnnd seinen Erben, auch der losunge gehorsamb

fein, Als der, dem sie zum Ersten versezt wass, Doch sollen Wir vnnd vnnser Erben, die Pfanndtschafft nicht thun, keinem Bischoff, ohne Alle Geuerde. Alle dise vorgeschribene Stuckh vnnd Articul, Geloben Wir die obgenannte Bernhart vnnd Rhudolph, mitt gutten Threwen, vnnd haben dass leiblich zu den Heiligen geschwohren, für vnns, vnnd Alle vnnsere Erben, steett vnnd vhest zu hallten vnnd nimmer darwider zu thun, noch schaffen gethon werden, Inn kein weise, mit Worten oder Werckhen, heimblich oder offenntlich dass geschehe, Ohne Alte Argelist vnnd Geuerde. Vnnd dess zu wahrer sicherheitt vnnd vhester stetigkeit, So hann wir Bernhart und Rudolph obgenennt, Ieglicher für fich vnnd seine Erben vnnsere Innsiegelle Ahn disen Brieff gehanngen, vnnd han gebetten denn obgenannten Herrn Hertzog Ruprecht den Eltern, vnnd Herrn Johann Grauen zu Sponheim vnnser Anherrn vnnd vnnfer Oheimb, Graue Johann von Sponheim seinen Sohn, vnnd die Edlen, Wolffen vnnd Wilhelm Gebrudern Grauen zu Eberstein, vnnd vnnser lieben Gethrewen Conradt Rödern vnnd Reinhart von Windeckh, Ritter, dass sie zu Gezeugkstus aller voriger Dinge, Ihre Innstegel Auch Ahn diesen Brieff, hantt gehangen. Vnnd wir die vorgeschribne, Ruprecht, der Ellter, vonn Gottes gnaden, Pfaltzgraue bej Rhein, dess Heyligen Römischen Reichs Oberster Thruchsels, vnnd Herzog Inn Beyern, Johann Graue zu Sponheim, vnnd Graue Johann von Sponheim fein Sohn, Wolff vnnd Wilhelm Gebruder Grauen zu Eberstein, Conradt Roder vnd Rheinhart von Windeckh Ritter, Erkennen offentlich, dass Wir durch der Marggraffchafft zu Baden, Ihrer Herrschafft Lannde vnnd Leutte, Bestes vnnd nutzes willen, dess Wir merckhlich hierinnen erkennen,

bej diesen obgenannten Sachen gewesen sein, vnnd vnnser Rahte darzu geben han, vnnd durch vleissiger Bitt willen derselben Marggrauen Bernhartts vnnd Rudolphs vorgenannt, hatt vnnser Jeglicher sein Insigel zu Gezeugknus aller obgeschribener Stuckh Ahn disen Briess Auch lassen henkhen, Geben zu Heydelberg Ahn Sant Gallen tag, Nach Christig Geburt Dreizehen hundertt Jahre vnnd darnach Inn dem Achtzigsten Jahre.



## CCXCIV.

RIS BERNHARDO MARCHIONI BADENSI DATÆ.

#### ANNO MCCCLXXXII.

Ex tabulario monasterii Schwarzacensi.

ir Wentzlaus von Gottes Gnaden Röm. König, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs und König zu Böheim bekennen, und thun kundt offentlich mit diesem Briefe allen den, die ihn sehen oder hören lesen, daß für uns kommen ist der Hochgebohrne Marggrafe zu Baaden unser liebe Newe und Fürste zu den Zeiten, als wir saßen in unser Königh. Maj. Zierde und Würde, als uns zugehördte und hatt uns gemütiglich

gebetten, daß mir Ihm von angebohrner Guete gnädiglich geruheten zu verleyhen, was Er von uns und dem Reiche zu Lehen hatt; des haben wir angesehen große achtbare Dienste, die des vorgenannten Marggraf Bernhardts Vorfahren mit Nahmen Margraf Rudolph fein Vatter feeliger Gedächtnus dem Allerdurchleuchtigen Fürsten und Herren Carlen Etwan Römischen Kayser unserm lieben Herrn und Vatter seel. Dickhe unverdroffenlich gethan hatt, und Er, und seine Erben uns und dem Reiche noch thun sollen und mögen in künfftigen Zeiten, und haben Ihm darumb mit wohlbedachtem Muthe gutem Rathe unser Fürsten, Edlen, und getreuen und rechter Wüeßen alle und jegliche seine Lehenschafft, Herrschafft, Lande , Leuthen , Zolle , Geleite , Wildtbänn und Guettern mit Nahmen fein Landtgericht und daß Landt von Graben ahn biß an die Albe, und von der Albe bis ahn die Schwartzach und die Hart, dazwischen Ettlingen die Statt und die Burg Theren, als ferre die Graben gehen, und darzue seine Zölle und Geleith of Wasser und of Lande, mit Nahmen den Zoll zu Sellingen vf dem Rheine, den Zoll zue Rastetten in seinem Dorffe, den Zoll zue Ettlingen in seiner Statt, den Zoll zue Schreck of dem Rheine, und auch alle andere seine Zölle in seinem Lande, seine Wildtbann, seine Mintze, seine Juden, mit allen Nutzen, Ehren, Rechten und Zugehörungen, als die von uns und dem heyligen Reiche zu Lehen rühren und als er und seine Vorfahrer, die von seel. Gedächtnuß von Römischen Kaysern und Königen unsern Vorfahren gehabt und hergebracht haben, als die zu seiner Marggrafschafft zu Baaden gehören gnädiglich verleyhen und gereichet, verleyhen und reichen Ihme die in Crafft dieß Briefs von Römisch Königt. Machte dieselben vorgeschrieben Lehenschafft der vorgenannt Bernhardt Marggrafe zue Baden von vnß als einem Kömischen König recht und redtichen nach des heiligen Reichs Gewohnheit mit solcher Schönheit und Zierheit, alß sich daß heischet, empfangen, und vnß davon gehuldet, gelobt und geschworen hatt, alß gewohnlich ist und des heiligen Röm. Reichs weltlich Fürsten einem Röm. König pflichtig seindt zu thun mit Urkund dies Briefs versigelt mit unser Königl. Maj. Insigel, der geben ist zu Franckfurt vf dem Mayn nach Christi Geburth dreyzehenhundert Jahre und darnach im zwey und achtzigsten Jahre ahn dem nechsten Mittwoch nach Margarethen tage der heiligen Jungfrauen unser Reiche des Böheimischen, in dem zwantzigsten und des Römischen in dem siebenden Jahre.

De Mandato Domini Regis
Conradus Episcopus Lubicensis.

## CCXCV.

MARGGRAVIUS HESSO DE HACHBERG, DOMINUS IN HOEHINGEN, FEUDUM DYNASTIÆ USENBERGICÆ JOHANNI TRUCHSESSIO CONFERT.

### ANNO MCCCLXXXIV.

Ex tabulario Abbatice Tennebacenfis.

ir Marggrave Hesse von Hahberg Herre zu Höhingen tun kunt ... als Johans Druchsesse von Blanckhen Mosse u. sine Vorderen von der Herrschafft von Usenberg zu lehen gehabt haben die güter hienach geschriben, da erkennen wir uns mit disem brief das wir mit willen u. gehell unser lieben brüder Marggrave Otten u. Marggrave Johansen von Hahberg . . . wann die Herrschafft von Usenberg nun zu züten in unsern handen steht &c.

Datum an dem nehsten mentage nach dem sonnetage als man singet Invocavit me in der heitigen Vasten, da man zalte druzehenhundert achtzig u. vier jahr.

Nota. Johannes & Hesso fratres Domini de Usenberg Johanni Druchsessio Armigero, Bertholdi Druchsessij Armigeri de Blanckenmosse filio, seudum hoc contulerant A. 1365.

Cod. Dipl.

Uuu

## CCXCVI.

MARGGRAVIUS JOHANNES DE HACHBERG CURIAM SUAM FRIBURGI BRISGOVIÆ PER CONCAMBIUM ABBATIÆ TENNEBACENSI TRADIT.

### ANNO MCCCLXXXV.

Ex tabulario Tennebacenfi.

ir Marggraff Hans von Hachberg tun kunt allen . . . das wir . . eines rehten wehsels uber ein kommen sint mit den Erwürdigen Herren Abt Jacob u. dem Convent ze Tennibach also, wir hant innen geben . . unser hus hof und hofgesesse mit dem garten . . ze Friburg in Brisgow in der Nuwenburg &c.

Dise vorgeschriben ding sint auch beschehen mit wissen, u. gutem willen der edelen unser lieben brüderen Marggraff Otten u. Marggraff Hessen von Hachberg... an dem nehesten mentage vor sunt Margarethen tag des jares... dritzehen hundert ahzig u. sünff jare.

Nota. Appensa figilla Johannis, Ottonis & Hessonis Marchionum fratrum germanorum.

## CCXCVII.

WENCESLAI IMPERATORIS PRIVILEGIUM FORI BERNHARDO MARCHIONI BADENSI DATUM.

### ANNO MCCCLXXXVII.

Ex authentico tabularii Bada - Badensis.

ir Wenzlaw von Gottes Gnaden Römischer Kunig zu allen Zeiten merer des Reichs und Kunig zu Beheim bekennen und tun kund offentlich mit diesem Brieve, allen denen die In sehen oder hören lesen, daß wir durch dienste und trwe die uns und dem Reiche der Hochgeborn Bernhart Marggraffe zu Baden unser Nefe und Fürste offt williclich und nutzlich erzeiget hat, teglish erzeiget, und fürbasmer tun soll und mag in künfftigen zeiten Im mit wolbedachtem Mute, gutem Rate und rechten wiffen dise besundere gnade und Freyheit getan und gegeben haben, tun und geben Im die in Crafft diz Brives von Römischer Kuniglicher Machte und vollkommenheit, das seine diener und Lewte, es sein Graven, Herren, Ritter, Knechte, Burger oder Gebaweren Nymand wer der sy für kein Landrichter, Hofrichter oder andere Richter laden fürtreyben oder fürheischen, noch über sye oder über Ire Güter, wo die gelegen sind, kein Landrichter, Hofrichter oder andere Richter urteylen oder richten folle, oder möge, in keine Weise von keinerley Sache wegen, nur allein er selber oder seine Amptleute und Richtere den er das bevohlen hat, oder bevehlen wirdt, dye sollen ouch yeden Cleger in einem Moned eines unverzogenen Rechten beholffen sein ungeverlich, und als dicke er auch also die seinen, es wer einer oder mer von einem yglichen Landgericht, Hofgericht oder Gericht wi-

der fordert und heischet, in seinen offenen versigelten Brieven. So soll derselbe Lanndrichter oder andere Richter, dann über den, oder dieselben nicht urteilen, noch sprechen in keine weiß, doch daß dem Cleger vor dem vorgenanten Bernhart, oder den er das bevohlen hat, oder befehlen wirdet recht widerfaren und gedihen ungeverlich, daran sie auch nit hinderen foll, Uns und des Reichs Hoffgericht und gebieten darum allen Landrichtern, Hofrichtern und anderen Richtern, die nun sein oder in zeiten sein werden, und suft allen andern Unseren und des Reichs getrewen und Underthanen, ernstlich und vestiglich bey Unsern und des Reichs Hulden, daß se des egenanten Marggraffs Lewte, es sein Grafen, Herzog, Ritter, Knechte, Burger oder Geburen wider die egenanten Uns Gnade, nicht laden, fürtreiben, fürheischen, urteylen noch richten, in keine weis, wann was sulcher Ladunge, fürtreybunge, fürheischunge Urteil oder Gericht von yemand wieder sie gescheen, die tun wir abe und vernichten die yzund wissentlich mit diesem Brieffe und meinen setzen und wollen, daß sie keine Crafft noch Macht haben noch In ouch keinen Schaden bringen sollen noch mögen in keine Weyse; Mit Urkunt dis Brieves versigelt mit Unser Kuniglichen Mayestät Insiegel. Geben zu Nüremberg, nach Christs Geburt druzehenhundert Fare, darnach in dem Syben und achzigisten Fare, des negsten Suntags nach unserer Frauen tage assumtionis, Unser Reiche des Beheimischen in dem fünff und zwanzigisten und des Römischen in dem zwelfften Jaren.

Per Dominum Ducem Teschinen.

Martinus Scolasticus.

# CCXCVIII.

WOLFFIUS COMES EBERSTEINENSIS, DIMIDIAM COMITATUS EBERSTEINENSIS PARTEM RUDOLPHO MARCHIONI BADENSI VENDIT, PRÆFECTURA PARTIS VENDITÆ CUM QUARTA REDITUUM SIBI SERVATA.

### ANNO MCCCLXXXVII.

Ex tabulario Bada - Badenfi.

Wir Wolff Graff von dem Nuwen Eberstein, bekennen und thun kund, offenbar menglich mit diesem briese, für uns und alle unsere Erben, dass wir mit wolbedachtem muthe durch unsern bessern, frummen und Nutzes willen, und auch durch Nottursst, die uns darzu getrungen hat, recht und redlich verkausst und zu kaussen geben haben, und verkaussen mit Krafft diss briess dem Hochgebohrnen unsern lieben Oheimb, Marggraff Rudolphen, Herrn zu Baden und seinen Erben, unsern theil an der Gravschafft zu Eberstein und alle unsere recht, die wir von Erbswegen oder sust an dieselben Herrschafft zu Eberstein bitzher gehabt han, oder sürbas gewinnen und überkommen mögen, mit nahmen die halbe Burg an den Vesten neuwen Eberstein, mit aller Begriffe, die halbe statt zu Gernspach mit Lüthen und Güettern u. mit allen Zugehörden, Muckenstürm, burg und statt halber, mit allen Zugehörden, Gostpoltzheimb die Statt halber, mit aller Zugehörde, und was wir

Uu u 3

Rechts dazu hatten u. gehabt mogten han, dazu alle unsere Dörffer u. Eigenschafft an Landen und Lütten, lehen und eigen, Wald, Wasser u. Weyde, Zünfs, Nutzen und Fällen, Wildpanen, Burgstedelen u. alle unsere Rechten, wie man die genennen, gesucht und ungesucht, was das alles ift, dass unsfer hiefs, und was nicht ussgenommen, dann allein Mandelberg, unser Burg mit ihr zugehörde, und ist dirre Kauff geschehen umb acht Tausend Gulden, gut und gebigern, die uns von dem vorgenannten Marggraff Rudolffen worden u. bezahlt u. in unfer Nutzen kommen findt, gar u. gantz u. desselben kauffs, an Bürgen, an Stetten, an Landen, an Lûtten, an Nutzen u. an allen ihren Zúgehörden, als vorgeschriben stehet, Thun wir dem vorgenannten Marggraff Rudolphen gute Wehrschafft, in der Masse, dass er und seine Erben wohl darann habend fin follen, nach ihres Landes recht u. gewohnheit, und gehn Wir us, und lassen sie darum dieselbe Graffschafft als sie unfer was, mit aller ihrer Zugehörde, gewaltiglich für eigen zu haben ze niessen u. zu besitzen u. damit zu thun und zu lassen, als mit anderm ihrem eigenen guth, ohne Irrung u, Widerred unser u. unserer Erben u. eines jeglichen ohne alle gefährde.

Wir haben auch disen Kauff in der Meynung gethan, dass der vorgenannte Marggraff Rudolph einen Burgfrieden von der sestin wegen Neuwen Eberstein mit unsers Brudern seel. Kindern von ihres halben theils wegen daselbst halten solte, u. sie wiederumb mit ihme und den seinen, die er da hat, in aller masse, als der Burgsrieden Brief steht, dass wir u. unser Bruder selig darüber von Zeiten überkommen sind, ohne alle Gefährde. Wer auch von uns dem obgenannten Grave Wolffen, als von der Grafsschafst von Eberstein wegen, bitzher belehnt ge-

wesen ist u. unsere Manne wahren, die sagen wir ihr globde und Eyde ledig und loss, u. wollen u. heissen sie auch, dass sie solche lehen, als sie bissher von uns gehabt han, dass sie von dem obgenannten Marggraff Rudolphen, oder von seinen Erben fürbass meh empfangen u. ihre belehnten Manne ewiglich davon sin sollen, ohne alle gefährde, und was Irrsalss oder hindernüsse in diesen kauff mögte gefallen sin oder zmachen, da sollen Wir unser bestes nach allem unserm Vermögen zu thun und beholssen sinn, dass solche breste und Irrsal geserttiget und mit geleith werde, daran Marggraff Rudolss vorgenannt u. sine Erben sicher u. wohlhabende sin, ohne aller Statt gesährde.

Auch hat uns der obgenannte Marggraff Rudolph die Freundschafft gethan, dass er uns zu Ambtmanne wiederumb in dieselben unferen verkaufften gutt gesetzt hat, also dass wir ein viertheil an burgen, an Stätten, an Dörffern u. an allen Nutzen u. gefallen haben u niessen sollen, in Ambtmanns wise unsere lebtage, u. darumb sollen Wir ihme und sinen Erben mit denselben Schlossen, Landen und Lüthen getreulich wartten und gehorfamb fin, u. ihr bestes darinnen zu werben u. ze rathen, in den Treuen, als ein Ambtmann finen Herren billig gebunden ist und auch nymandt us oder inne da ze lassen oder zu enthalten, der im schädlich sey, ohne aller flacht gefährden, auch foll unser vorgenannte verkauffte Graffschafft zu Eberstein, noch wir oder die armen lüthe, die in den Kauff hören, von unsertwegen über die vorgeschriebene acht tausend Gulden, die uns worden sind, nit mehr an gulten oder in Schulden schuldig sin, dann uff zwey tusend gulden, darumb dirre Kauff geschehen ist, doch sollen Wir dieselbe zwey tusend gulden, dieweilen Wir leben, selber gelten u. bezahlen

von dem unserm, ob wir mögen ohne geferde. Mögen wir aber das nit gethun, was dann nach unserem Todt darann ungeldte ist, gar oder eines theils, dess soll sich der obgenannte Marggraff Rudolphe u. sine Erben annehmen, u. follent auch derselben Schulden Erben sin, ze gelten u. geben In auch die vorgenannt unser Herrschafft dafür Inn, und wehren sie des, dass sie nit mehr Schulden von unsertwegen darauff finden, noch bezahlen follen, dann als vorgeschriben steht, das geloben Wir der obgenannte Graff Wolff von Eberstein mit guten Treuwen und uff unseren geschwornen Eyd, für uns und unsere Erben, wehr u, stete ze halten und wider diesen Brieff und Kauff nimmer ze thunde, noch schaffen gethan werden, mit Wort noch mit Wercken, weder heimblich oder offentlich, in deheine Wife, ohne alle Gefährde. Und diss zu einem sicheren und unverbrochenen Urkunde, so geben Wir dem vorgenannten unserem Oheimb Marggrav Rudolph u. seinen Erben diesen Brieff mit unserem eigenen und anhangenden Insiegel besiegelt, und haben gebetten, die Erbarn, Vesten, Edlen Knechte Rosen von Talheimb. Hansen von Selbach u. Krafften von Croswiler, wenn sie bey diesem Kauffe u. bey aller Beredung gewesen sind, dass sie ihre Insigel bey das unsere zu gezeugnusse aller vorgeschrieben Dinge haben gehenckhet an diesen Brieff, das wir uns die jetzigen Rosen von Talheimb, Hannss von Selbach, und Krafft von Croswiler offentlich erkennen, dass Wir durch fleissige bete willen des obgenannten Juncker Wolffs, Graven von Eberstein, unser jeglich sein eigen Insiegel, wann wir bey dem vorgeschriebenen Kauffe u. bey allen Teden und Tedungen gewesen sin, zu guter gezeugnus, bey das sine haben gehencket an disen Brieff, der geben ist

an dem Freytag nächst vor sant Catharinen Tag der heiligen Jungfrauen da man zalte nach Christi Geburt dreyzehen hundert Jahre und in dem sieben u. achtzigsten Jahre.

## CCXCIX.

WOLFIUS COMES EBERSTEINENSIS PRÆFECTU-RAM ET REDITUS PRÆCEDENTE PACTO SIBI SERVATOS RUDOLPHO MARCHIONI DIMITTIT.

### ANNO MCCCLXXXIX.

### Ex tabulario Bada - Badenfi.

lich und thuen kundt männiglich mit diesem brieff, als der Hochgebohrn, unsser lieber Oheimb Marggraff Rudolph, Herr zu Baden, unsserm theil an der Gravschafft zu Eberstein mit ihren Zugehörungen vor Zyten umb unss gekaufft hat, als sin brief saget, den wir ihme über denselben Kauff gegeben haben, und als wir siderher demfelben unserem Oheimb und sinen Erben Mandelberg, die Burg, mit aller ihrer Zugehördte durch unser Nottursst, die uns anhange, auch zu kaufsen geben haben, und umb dass Wir dannacht mit viel schul

Cod. Dipl. X x x

den und gülten als gar bekümmert und beladen sind gewesen, dass wir denselben unsern anliegendten schulden und verderblichen schaden nit wohl von uns selber hülff und Rathe gethun mochten, und darumb unsern größern schaden zu versehen, so sind Wir mit dem vorgenanten unserm Oheimb Marggraßen Rudolphen überkommen mit gutem Willen und berathem Muthe, unbezwungelich soliche Ordnung, als hernach geschrieben stehet.

Des ersten, als er uns in Amtmannswyse von sinen fründtschafften in die halben Nutzen fins Kauffs, den er von der Gravschafft zu Eberstein wegen umb uns thäte, wiedersatzte, und uns die günte zu haben u. zu nießen, des sind Wir jetzund gäntzlich davon gangen u. haben unserm genanten Oheimb dieselb sin gekauffte Gravschafft zu Eberstein mit allen Nutzen und Zugehördten, nichts ussgenommen, luterlich in finen gewalten u. in fin und finer Erben handen gelassen und wider ingeben, und find wir mit einander davon getretten, in der mafs, dass Wir noch niemand von unsern wegen kein forderung oder ansprache furbass immermehr darumb haben oder gewinnen sullen noch mögen in kein wyfe, und was wir brieff von ihm darûber hatten, die vor datum diss brieffs gegeben sind, die haben wir ihme wieder geben und follent auch krafftlofs und todt fin, und darum hat uns der vorgenant unser Oheimb Marggrav Rudolff unser lebtagen von sinen fründschafften und gnaden wiederumb verforget mit einer behußung u. mit fovil gulthen u. Nutzen dazu, damit unss benüget, als das ein brieff faget, den wir von ihme darumb innhaben, und foll die behufsung fyn in sinem Theil der Vestin zu Muckensturm, mit derselben Vestin sollen wir ihme oder finen Erben u. den ihren getrewlich warten u. follen ihme offen gethan fin, zu allen ihren geschessten u. notturssten, so dick sie sin bedörssen. Wir sollent auch niemandt da enthalten u. weder uss oder inn da lassen, der inen schädtlich oder wider ihren willen sye ohne alle gesährdte.

Der vorgenannt unser Oheimb foll sich auch ettlich unser schulden und Gülten annemmen, zu richten u. zu bezahlen, an die Stätte dahin wir sie schuldig waren, und etlicher Schuldte soll er sich nit annemmmen zu bezahlen, Er folle es dann billig u. von rechts wegen thuen, alf der Brieff faget, den Wir von ihm innhan: Wir follen auch den vorgenannten unfern Oheimb u. fine Erben mit guten Truwen meynen und ihren schaden warnen und ihren frommen werben, dieweil Wir geleben ohne allen schlacht u. gefährdte. Und alles das hievor geschrieben ster, das geloben Wir der obgenannt Graff Wolf von Eberstein, mit guten Trewen, uff unser Aydt wahr u. stete zu halten und nimmer darwieder zu thuen, noch' fchaffen gethan mit Worten noch mit Wercken, weder heimblich noch offentlich, oder niemand von unfern Wegen in keine wyfe, ohne alle Argliste und Gefährdte. Und das zu einem fichern unverbrochen Urkundte, fo geben Wir dem vorgenannten Marggraf Rudolph und sinen Erben disen Brieff mit unserem eigen und anhangenden Infiegel befigelt, der geben ist am Mittwoch nach allerheiligen Tag, da man zalt nach Christi Geburth 1389.

### CCC.

HESSO MARCHIO DE HOCHBERG A JOANNE
JUNIORE COMITE DE HABSPURG VALLEM, DICTAM
GEBRECHE DAS TALL, PRO FEUDO
RECOGNOSCIT.

### ANNO MCCCXC.

Ex Herrgotti Codice Diplom, Geneal. Habsburgicæ num. 883.

Tir Margraf Hesse von Hochberg tun kunt menlichen mit diesem briefe, als der edel unser liber Oheim, Graf Hans von Habspurg der junge, Graf Rudolphs seligen sun von Habspurg, von Fruntschaft wegen uns geeygnet und gegeben het, Gebreche das tall, mit aller finer Zugehorde, als daz das die von Fürstenberg, von Haslach, von ime und finen vorderen ze lehen gehebt hant, da fol man wissen, das wir und unser erben, und unser nachkomen, die lehens genosse fint, dem obgenanten unsern lieben Oheim Graf Hansen von Habspurg und finen libs-erben knaben, die lehens genoffe fint, von dem obgenanten lehen tun sullent, als ein jekelich man sinen herren tun sol. Wer aber, das wir abgiengen von todes wegen, und unser sun Heinrich, so sullent unser erbe ime, oder sinen lib-erben knaben, die lehens genosse sint, einen anderen man, der also gut sige, als wir gewesen fint, ungefärlich geben innenthalbe jares frift, wene es an uns geforderet wirt, darnach in drin manoten den nehsten angendt. das wir das nut entectend, so solte dem obgenant Graf Hansen, oder finem lib - erben knaben, die lehens genosse sint, Gebreche das tal lidig und wider verfallen fin. Wer och (da vor Gott fige) das unfer liber Oheim, Graf Hans von Habspurg, abgienge an libes - erben knaben,
die lehens genosse werent, so sollent wir, und unfer erben und nachkomen, der manschaffte ledig sin, und sollend furbas von des lehens
wegen nieman nüt gebunden sin ze tunde, an geverde; harüber zu einen waren und ossen Urkunde, so habent Wir Margraf Hesse von Hochberg unser eigen ingesigel gehenket an disen brief, der geben wart uf
sant Laurentien tag, des jares do man zalte von Gottes Geburte drüzehen hundert und nüntzig jar.

# 

# CCCI.

CLEMENS VII. PONT. OFFICIALI CONSTANTIENSI POTESTATEM CONCEDIT MATRIMONIUM INTER BERNHARDUM MARCHIONEM BADENSEM ET MARGARETHAM DE HOHENBERCH PROPTER IMPEDIMENTUM CANONICÚM DISSOLVENDI.

# ANNO MCCCXCII.

« Ex tabulario Bada - Durlacensi.

Clemens episcopus servus servorum Dei Venerabili fratri Johanni Episcopo Lomberiensi & dilecto silio officiali Constantiensi salutem & apostolicam benedictionem. Animarum salutem desiderabiliter affectantes ad illa libenter operam exhibemus, per que Salus ipsa valeat procurari. Accepimus siquidem, quod licet inter dilectum filium, nobilem

virum Bernhardum Marchionem de Baden & dilectam in Christo filiam nobilem mulierem Margaretham de Hohenberch domicellam Spirensis & Conftantiensis diocesis confanguinitatis & affinitatis impedimenta existerent propter que non poterant inuicem matrimonialiter copulari, tamen ipfi de facto matrimonium inuicem contraxerunt carnali inter eos copula subsecuta. Nos igitur cupientes ipsorum animarum saluti opportunis remedijs prouidere discrecioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus vos vel duo aut vnus vestrum uocatis qui fuerint euocandi super premissis inquiratis auctoritate nostra diligentius ueritatem & si per inquificionem hujusmodi reppereritis aliquod impedimentum canonicum inter illos existere, quominus potuerint inuicem matrimonialiter copulari, auctoritate predicta denuncietis ipfum inter eos contractum matrimonium non tenere ipsorum cuilibet nubendi alij in domino licenciam tribuentes & nihilominus eos ab inuicem separetis. Contradictores per censuram ecclesiasticam appellacione postposita compescendo. Non obfrantibus tam felicis recordacionis Bonifacij Papæ VIII, predecefforis nostri, quibus cauetur, ne quis extra suam ciuitatem & diocesin, nisi in certis exceptis casibus & in illis ultra vnam dictam a fine sue diocesis ad judicium euocetur, seu ne judices a sede apostolica deputati extra ciuitatem & diocesin in quibus deputati fuerint contra quoscunque procedere aut alij seu aliis vices suas committere aut aliquos ultra vnam dictam a fine diocesis eorundem trahere persumant, dummodo ultra duas dietas aliquis auctoritate presencium non trahatur, quam aliis constitutionibus apostolicis contrariis quibuscunque, seu si predictis Marchioni & domicelle uel quibusvis aliis communiter uel diuisim a sede apostolica sit indultum, quod interdici, suspendi uel excommunicari non possint per

litteras apostolicas non facientes plenam & expressam ac de uerbo ad uerbum de indulto huiusmodi mentionem, Quod si ambo hiis exequendis non potueritis interesse, alter vestrum ea nihilominus exequatur. Dat. Auinione iiij. Kl. Januar. Pontificatus nostri anno quarto decimo.

De Curia Ja. Morini.

# CCCII.

CONRADUS COMES FRIBURGI CORAM OFFICIALI
CURIÆ BASILIENSIS RUDOLPHUM MARCHIONEM HACHBERGA-SAUSENBERGENSEM OMNIUM BONORUM SUORUM
DESIGNAT HEREDEM, SI ABSQUE LEGITIMA
PROLE DECESSERIT.

### ANNO MCCCXCV.

Ex tabulario Bada - Durlacensi.

Nos Officialis Curie Bafilienfis Notum facimus presentium inspectoribus feu auditoribus vniuersis. Quod sub anno a nativitate domini nostri Jesu Christi millesimo trecentesimo nonagesimo quinto sabbato proximo post festum beati Jacobi Apostoli Ultima die mensis Julii Constitutis coram nobis tanquam auctentica persona in forma iuris Nobilibus & generosis dominis Rudolso marchione de Hachberg domino Castrorum & dominiorum in Susenberg & in Röttellen Constantiensis diocesis ex una, Et Cunrado Comite de Friburgo, Lantgrauio in Brisgaugia Constantiensis diocesis memorate ex parte altera, jam dictus dominus Cunradus Constantiensis diocesis memorate ex parte altera, jam dictus dominus Cunradus Constantiensis diocesis memorate ex parte altera, jam dictus dominus Cunradus Constantiensis diocesis memorate ex parte altera, jam dictus dominus Cunradus Constantiensis diocesis memorate ex parte altera, jam dictus dominus Cunradus Constantiensis diocesis memorate ex parte altera, jam dictus dominus Cunradus Constantiensis diocesis ex una,

mes de Friburgo & Lantgrauius Brisgaugie prenotate sanus per dei gratiam prout per asspectum sui euidenter apparuit, mente, corpore & senfu, non vi coactus nec metu inductus, nec dolo alicuius ut dicebat aliqualiter circumuentus, fed libere atque sponte, non per errorem, sed ex ejus certa & expressa scientia nostre jurisdictioni ordinarie se in hac parte, & quoad omnia & fingula infra fcripta fubitiens & fubmittens. Confessus fuit, & coram nobis in jure publice recognouit, se habuisse temporibus retroactis & adhuc de presenti habere ad prescriptum dominum Rudolfum Marchionem de Hachberg, eius fororium videlicet ipfius domini Cunradi Lantgrauii fororis maritum legitimam & ad liberos coniugum eorundem affectionem specialem & generosum favorem, ordinauit, deputauit, & affignauit. In casu, quo ipse dominus Cunradus decesserit, seu mortuus fuerit, Liberis pluribus vel vno ab eodem domino Cunrado procreatis feu procreato legitimis feu legitimo, in vulgari theutonico liberben communiter nuncupatis feu nuncupato, non relictis vel non relicto nec existentibus, vel non existente superstitibus seu fuperstite post mortem ipsius domini Cunradi in humanis omnia & fingula fua videlicet ejusdem domini Conradi homagia & jura eorundem, una cum suis iuribus pertinentiis & attinentiis vniuersis, que ipse dominus Conradus Comes & Lantgrauius fuprascriptus habet vel habere dinoscitur, quocunque nomine censeantur, vna cum omni iure & actione ipsi domino & Cunrado deputanti & assignanti, seu ordinanti, debitis & competentibus quomodolibet in hujusmodi premissis suis homagiis, vel etiam occasione eorundem, propter affectionem & fauorem de quibus premittitur, & etiam alias omni via, causa, iure, modo & forma, quibus

quibus melius & efficacius potuit, & potest prescripto domino Rudolpho Marchioni de Hachberg ipfius domini Cunradi fororio prefenti ut premittitur coram nobis ejusdemque domini Rudolfi liberis & heredibus. Volens & ordinans sepe dictus dominus Cunradus Comes & Lantgrauius, quod in casu prescripto prenominata seu memorata homagia & iura una cum suis attinentiis & pertinentiis vniuersis statim & ipso facto post mortem ipfius domini Cunradi ad eundem dominum Rudolphum Marchionem de Hachberg, vel eo non existente in humanis, ad ejusdem domini Rudolfi liberos & heredes deuolui debeant, & libere ac effectualiter pleno iure deuoluantur, pertineant, & pertinere debeant, & cenfeantur absolute cum effectu. Ita videlicet, quod ipse dominus Rudolfus marchio memoratus, vel eo non existente in humanis eius liberi & heredes vigore deputationis, ordinationis & assignationis prescriptarum non teneantur nec sint asstricti vel obligati respondere vel satisfacere in toto vel aliqua parte, quibuscunque predicti domini Cunradi heredibus aliis quam supra specificatis dictis Liberben vel successoribus, vel etiam aliis ipfius domini Cunradi Creditoribus de debitis ejusdem domini Cunradi quibuscunque, vel etiam occasione premissorum. Promisitque sepedictus dominus Cunradus pro se & ejus heredibus & successoribus vniuersis aliis quam pretactis heredibus, nuncupatis theutonice Liberben, sed in casu prescripto duntaxat per sidem suam in manus nostras tamquam auctentice persone solempniter stipulantis, prestitam corporaliter ab eodem eius ordinationem, deputationem, assignationem & voluntatem prescriptas non mutare vel propter ingratitudinem aut aliam quamuis causam reuocare, sed in casu sepedicto easdem ejus ordinatio-

Cod. Dipl. Yyy

nem, deputationem, affignationem & voluntatem attendere & fervare, ratasque tenere perpetuo atque firmas, nec contra easdem ordinationem, deputationem, affignationem & voluntatem, vel aliquid prescriptorum tacite vel expresse ad presens vel in posterum facto vel jure, per fe vel alium feu alios în judicio quocunque vel alias quomodolibet facere vel venire aut fieri procurare nec contrauenire, mutare vel revocare volentibus, feu volenti aliqualiter confentire questo quouis ingenio vel colore. Nec litteras premissis preindiciales impetrare vel impetratis vti. Ad prescripta omnia & singula ipsorumque observantiam & ratihabitionem inviolabiles fe fuosque heredes alios quam pretactos in volgari theutonico Liberben vt premittitur nominatos & fuccessores vniuerfos firmiter obligans & afftringens dolo & fraude in hiis fublatis & penitus circumfcriptis. Renuncians nihilominus fepedictus dominus Cunradus quoad premissa pro se & quibus supra, & vt supra exclusis suis heredibus, dictis Liberben de hiis per nos expresse certificatus. Exceptioni doli mali in factum actioni, & fine causa, quod metus, compulsionis, lesionis, deceptionis vel circumuentionis causa, beneficio restitutionis in integrum, propter ingratitudinem, vel aliam quamvis caufam, & quo majores feu minores iuuantur literis premissis prejudicialibus vbibet inpetratis & inpetrandis confuetudinibus & flatutis municipalibus publicis & priuatis ac patrie generalis omnibusque & fingulis actionibus exceptionibus & defensionibus iuris & facti scripti, non scripti, Canonici, Ciuilis consuetudinarii & municipalis, Juri dicenti generalem renunciationem nisi precesserit specialis non sufficere seu valere, omnique iuri & iuris auxilio, quibus vel ope quorum premissa vel eorum aliquid possent ad presens vel in posterum cassari, vel aliqualiter retractari. In quorum premissorum omnium & singulorum testimonium euidens atque robur Nos officialis Curie Basiliensis predicte prelibatus sigillum dicte curie Basiliensis ad petitionem partium prescriptarum huic appendi secimus Instrumento. Datum & actum Basilee anno domini & die supradictis

> Ita est Heinricus de Diessenhouen Notarius Curie Basiliensis audiuit hec.

# CCCIII

CONRADUS COMES FRIBURGI LANDGRAVIATUM BRISGOVIÆ MAJORIBUS OPPÍGNERATUM, RUDOLPHO MARCHIONI HACHBERGA - SAUSENBERGENSI SPONTE AC LIBERE REDDIT.

### ANNO MCCCXCV.

Ex tabulario Bada - Durlacenfi.

Ich Rutschj Zimerlj Schultheise ze Nüwenburg tun kunt allen den die disen Brief sehent oder hörent lesen, das ich offentliche ze Gerihte sass ze Nüwenburg in der Stat an offener strasse, vnd das für mich kamen für offen gerihte die edeln wolerbornen Herren, Grase Cunrat von Friburg Lantgrase In Brisgöwe zu eim Teil, vnd Marggrase Rudolf

von Hachberg Herre ze Röttellen vnd ze Susenberg sin lieber Swager ze dem andern Teil, und offenet da vor mir vor offenem Gerihte der obgenant Grafe Cunrat von Friburg mit sim Fürsprechen, das die Lantgraffchaft in Brifgöwe finer vorderen vnd fin pfande gewefen fie von des obgenanten Marggrafe Rudolfs von Hachberg fines lieben Swagers vordern vnd Im, vmb ein fvm gutes nach der Briefen Wisunge, die dar über geben sient, vnd als lange ir pfande gewesen sie das sie von Abnießens wegen billich lidig fie. Harumb bekant fich da vor mir vor offenem Gerihte der obgenant Grafe Cunrat von Friburg, das sie vordern vnd er dieselb Lantgrafschaft In Brisgow wol als lange genossen haben, das si erlöset sie. Vnd darvmb vnd ouch von sunder Liebj vnd Fruntschaft wegen, die der obgenant Graf Cunrat zu dem obgenanten Marggrafe Rudolfen finem lieben fwager vnd finen erben hett, fo gap da vor mir, vor offenem Gerihte der obgenant Grafe Cunrat die obgefchriben Lantgraffchaft In Brifgowe vff reht vnd redelich vfser finer Hande vnd Gewalt lideklich dem obgenanten Marggrafe Rudolfen finem lieben swager vnd sinen erben In sin Hand vnd Gewalt vnd nam öch der obbenant Marggrafe Rudolf die gabe also vff, für sich vnd sin erben in fin Hand vnd Gewalt. Vnd da dis alles also beschach, da fraget ich der obgenant Schultheiss ein Vrteil umb, ob das vigeben vnd nemmen in folicher masse beschehen were, das es kraft und Hantsest hetti, da wart erkennet vnd erteilet mit gesammeter einhelliger Vrteil, dass das vffgeben vnd nemmen In solicher masse da vor offenem Gerihte beschehen sie, das es billich kraft vnd Handfestj habe vnd haben sölle. Vnd da dis also erkennet vnd erteilet wart, da baten die obgenanten edeln wolerbornen Herren Bede das man Inen des einen Brief gebe zem Vrkunde

besiglet vom Gerihte. Herymb tett ich der vorgenant Schultheiß öch ein frage vmb, ob ich Inen des einen Brief geben fölte zem Vrkunde. besiglet von dem Gerihte da wart erkennet vnd erteilet dass ich Inen des wol einen Brief geben möchte zem Vrkunde besiglet von dem Gerihte, also dass der obgenant Grafe Cunrat von Friburg sin jngesigel vor an den Brief henken folte. Vnd her vmb fo hett öch obgenant Grafe Cunrat von Friburg fin Ingefigel vor an difen Brief gehencket, vnd darnach fo han ich der vorgenant Schultheiß des Gerihtes ze Newenburg Ingesigel von des Gerihtes wegen zem Vrkunde och gehenket an disen Brief. Hie bi warent in Gerihte die Vrteil her vmb fprachent, Walther Brenner, Ludwig Brenner, Vlman Wirt, Paulus von Hohenfirst, Guntze Häsinge, Hans Schalsing, Hans zem Thor, Rudolff Höppler. Jose Schime, Rudolf Schalfing, Peter Schafhuser Burgere, Herman Fricker vnd Heintzman Scherlj die Amman ze Nüwenburg vnd ander erber Lüte. Dis beschach, vnd wart dirre Brief gegeben ze Nüwenburg vor offenem Gerihte, mit Vrteil an dem nehsten Fritag nach Sant Verenen Tag des Jares da man zalte von Gottes Geburte drüzehen hundert Jare, vnd darnach in dem fünf vnd nüntzigosten Jare.

# CCCIV.

RUDOLPHUS MARCHIO HACHBERGA - SAUSEN-BERGENSIS LANDGRAVIATUM BRISGOVIÆ CONRADO, COMITI FRIBURGENSI IN SUB FEUDUM

### ANNO MCCCXCV.

Ex tabalario Bada - Durlacenfa

ch Rutschi Zimmerli Schultheisse ze Nüwenburg sasse ze gerichte ze Nüwenburg in der Stat an offener strasse vnd tun kunt, allen die disen brief sehent, oder hörent lesen, das da für mich kamen für offen gerihte die edeln wolerbornen Herren Marggrafe Rudolf von Hachberg Herre ze Röttellen vnd ze Susenberg, zu eim teil, vnd Grafe Cunrat von Friburg, Lantgrafe In Brifgöwe, fin lieber fwager zem andern teil. Vnd offenet da vor mir vor offenem gerihte der obgenant Marggrafe Rudolf mit sinem fürsprechen, von der Lantgrafschaft wegen In Brisgowe. die des obgenanten fins lieben swagers Grafe Cunrates von Friburg vordern vnd öch desselben sines swagers pfande gewesen sie von sinen vordern vnd Im, vnd Im aber der obgenant fin lieber fwager, Grafe Cunrat von Friburg die vorgeschriben Lantgrafschaft mit reht, vnd vor gerihte lideklich wider geben habe, nach lute des briefes, der vom gerihte darüber geben vnd erteilet sie. Vnd darumb von sunderer liebi vnd fruntschaft wegen da lehe da vor mir vor offenem gerihte reht vnd redelich der obgenant Marggrafe Rudolf von Hachberg dem obgenanten Grafe Cunraten von Friburg, sinem lieben swager, vnd sinen libes er-

ben die vorgeschriben Lantgrafschaft In Brisgöwe, also, daz si Im davon Jergelich vf Sant Jacobstag des zwelfbotten geben föllent einen Habch, und öch also mit solichem gedinge, were das der obgenant Grafe Cunrat von Friburg abgienge ane libes erben, das denne dieselb vorgefchriben Lantgraffchaft Im Marggrafe Rudolfen von Hachberg vorgenant vnd finen erben lidig vnd lofs wider vallen vnd ira fin fol, ane aller mengliches fumfeli, vnd widerrede. Vnd da dis alfo beschach, da fraget ich der vorgenant Schultheis ein vrtel umb, ob das lihen in solicher masse beschehen were daz es kraft und handsesti hetti, da wart erkennet vnd ertheilet mit gesamneter einhelliger vrteil das daz lihen in solicher masse da vor offenem gerihte beschehen sie, daz es billich kraft vnd handfesti habe und haben fölle, vnd da dis also erkennet vnd ertheilet wart, da baten da die obgenanten edeln wolerbornen Herren bede daz man Inen des einen briefe zem vrkunde befiglet vom gerihte gebe her vmb tett ich der vorgenant Schultheiss öch ein frage vmb, ob ich Inen des einen brief geben folte zem vrkunde befiglet vom gerihte, da wart erkennet, das ich Inen des wol einen brief geben möchte zem vrkunde besiglet vom gerihte, also das der obgenant Marggrafe Rudolf von Hachberg fin Ingefigel vor an den brief hencken folte. Vnd harvmb fo het öch der obgenant Marggrafe Rudolf von Hachberg Herre ze Röttellen vnd ze Sufenberg fin Ingefigel vor an difen brief gehenket, vnd darnach so han ich der vorgenant Schultheiss des gerihtes ze Nüwenburg Ingefigel von des gerihtes wegen zem vrkunde öch gehencket an difen brief. Hiebi warent in gerihte, die vrteil hervmb sprachent Walther Brenner, Ludewig Brenner, Vlman Wirt, Paulus von Hohenfirst, Cuntze Hüsinge, Hans Schalfing, Hans zem Thor, Rudolf Höppler, Jose Schime,

Rudolf Schalfing, Peter Schafhuser Burgere, Herman Fricker, vnd Heintzman Scherli die Amman ze Nüwenburg vnd ander erber lüte. Dis beschach, vnd wart dirre brief gegeben ze Nüwenburg vor offenem gerihte mit vrteil an dem nehsten Fritag nach Sant Verenen tag, des Jares da man zalte von Gottes geburte drüzehenhundert vnd fünf vnd nüntzig Jare.

# CCCV.

BERNHARDI MARCHIONIS BADENSIS LEGES COENOBIO ALBÆ DOMINARUM (FRAUENALB) DE REBUS MONASTERII ORDINANDIS

DATÆ.

### ANNO MCCCXCVI.

Ex autographo tabularii Bada - Badensis.

Wir Bernhard von Gottes Gnaden Marggraf zu Baaden, verjähen und bekennen offenbahr, und thuen kund allermänniglichen mit diesem gegenwärtigen Brief, dass Wir in dem Jahr, da man zahlte nach Christi Gebuhrt dreyzehenhundert und sechs und neuntzig Jahr, uff den nechsten Frytag vor Sanct Mariæ Magdalenæ-Tag mit Unser selbs Lybe waren in dem Closter zu Frauenalbe, umbe Richtunge solcher Zweyunge, Spänne und Misshällunge, so die Abbtissin und der Convent daselbes unter ander und gegenander etwa viel Zit gehabt hätten, und als Wir ihr Gebresten und Klage uff beede Site ingenommen,

ind

und verhöret hatten, so han wir nach Rathe und Unterwisunge guter gelehrter Pfassen und Unser Fründe, sonderlich ihres Ordens, Einrichtunge und Ordnunge zwischen ihn begriffen, gesetzet und gemacht, daby dieselben Frauen und ihre Nachkommene nu für bassme bliben, und die sie unverbrochentlich halten sollent, ohne Widersatz, und alle Wiederrede, als die hienach geschrieben stehet:

1. Zu dem ersten, als wir dess unterwiset sind, und auch ihr Regel das haltet, dass ihr Orden, und alle andere geistlich Orden, vor allen Dingen uff den Grund und die Tugendt der Gehorfambkeit gebuwet, und gesetzet find, so ist Unser Meinung und wöllen auch, dass alle desselben Convents Frauen und ihr Nachkommene der jetzigen, ihre Abbtissinne undt einer jeglichen ihrer Nachkommene demüthiglich und williglich unterthänig und gehorsamb feven, und die in folchen Ehren halten, als sie billich sollent, ohne alles fürziehen und widerstahn, welche Fraue aber unter ihn als freventlich ungehorfam oder widerfetzig feyn wolte oder würde, die foll man zu Stund für bännig han, und ift, dass sie also in demfelben Frevel und Banne über Nacht blibet, so soll sie nach Erkantnüsse der Abbtissinne, ihres Bichters, und auch fechs der ältesten Frauen, oder ihr des mehren Theils, darumb gestraffet werden, wie sich die uff ihr gewisende darüber herkennende, wolte aber sie das auch nit thun, und des gehorsam syn, fo foll man sie legen in den Kercker, als lange, bies dass sie gehorsam wird, und foll auch der andern Frauen kein mit derfelben darzwische keinerley Gemeinschafft nit han, dann die, die es ein Abbtisin heisset, als auch ihr Regel das heifset und gebiethet.

Cod. Dipl.

- 2. Item wann Eigenschafft ist alles geistlichs Lebens ein Zerstörung und Verwüstunge, so wollen wir nit, dass dhein Fraw in dem Closter dheinerley Guth oder Ding, welcherhand das si, von niemanden nehme, habe oder niesse, es geschehe dann mit ihr Abbtisinne wissende, urlobe, und willen, welche Frauen aber dis also nit hielt und thäte, die soll von der Abbtisinne darum gebessert und gestrafft werden, in aller der Maass, als in dem vordern Articul geschrieben stehet.
- 3. Item wann alle Clofter und geiftlich Lüthe herdacht und gemacht find, darumbe, dass sie unserm Herren Gott darinn dienen, und für Todten und für Lebende, und für alle Gebresten bitten süllent, darumbe so wollen Wir auch, dass alle Frauen in dem Closter, ussgenommen die Abbtisin und eine ihr Dienerin nu für bassmen slissklicher zu Kore, und zu Gottesdienst gangen, und sie, denne bisher beschehen ist, und mit Name, dass sie täglich die sieben Zit und auch Messe auf dem Chore fingen, es entwere denne, das der Frauen minere den eht, daheim wären, so möcht ihn die Priorin und Mettin und dem Caplan Mess, wol herlöben ze sprechene, und ensoll auch ihr kein uss dem Chore nit sin, noch gen, ohne Urlobe, und sie sollend auch alle Tage, wenne sie nit zu Capitel gent, uff dem Chore nach der Prime das Martyrologium lesen, und preciosa daruff, und darnach ein Capitel uss der Regel zu latein, und darnach zu teutsch, und dasselbe soll auch zu Capitel geschehen, so sie gemeinlich darin gehnt, welche aber unter den Frauen dis nit hielt, die soll die Priorin ohne Win setzen, ob eht fich die mit redlicher Ursach nit entschuldigen möcht, welche aber es von Gewohnheit und zu viel thun wolt, der foll die Priorin noch

schwerer und me Bus uffsetzen, denne hie geschrieben ist, bis dass es gebessert wird.

- 4. Wir wollen auch nit, dass ein Manns-Nam Nachts inwendig des Closters nit schlaffen bliebe oder sie, wann alz schier man Complet gesungen hat, so sollent sie das Closter rumen, und daruss gen, und soll man denne umbe und umbe beschlissen, und bies morndes vor der Prime nit wider ufsthun, und dasselbe soll in dem Sommer von Ostern bies zu des Heiligen Crützes-Tag in der None auch also gehalten werden.
- 5. Item fo wollen Wir auch, und ist gäntzlich unser Meinunge, das die jetzig, oder ein jeglich Frauen und Abbtisin sich an allen Dingen geistlich und ordentlich halte, und auch die andern Frauen bescheidentlich, freundlich und rechtferklich wise, lehre und straffe, und nit von Vintschafft, noch von Hasse, und sie sich in allen Dingen halt, als in der Regel vornen in dem Capitel, das in viere getheilt ist, und auch in derselben Regel zejüngst in einem Capitel von einem Apt geschriben ist, und sie soll auch mit Namen zu allen großen Höchgeziten, zu den zweyen Vespern, zu Mettin, zu Messe, in den Chore, zu Capitel und zu Resender gen, und soll da mit dem Convent essen des Convents Cost, es sie denne, dass sie etwas sunders us ihrem Husse han wölle, dasselbe soll sie doch in dem Convent auch heisen theilen, als ferre es gelangen mag.
- 6. Item so sollent die Frauen alle nu für bass ihne ihr schwigen halten, nach ihrer Regel Sage, und Geheise, mit Namen in dem Münster, in dem Crützgange, uff dem Schlaffhusse, und ob Tische, so sie essen, es si denne, das ihr etlich von Nothdurfft wegen an ein Magd

kürtzlich etwas zu fordern habe, ob denselben Tische sie auch täglich eins letze han, und lesen sollent, und da soll auch der Priorin zu jeglicher Siten ein Chore sitzen, nach Alter Ordenunge, und nachdem, als ihr jegliche in das Closter kummen ist und ist das ihr deheine ir Mahl zu bessern hat, üer das man dem Convent gibt, die mag, es thun und auch mittheileu und senden den sie will, und ensollend auch der Frauen keine innwendig des Closters Muren an dheinen Stätten nit Essen, danne in dem Resender, in dem Siechhusse, so in das gemacht wird, und in der Abbtisine Husse.

- 7. Item die Frauen follend auch an den vorgenanten Stätten, ohne Kittel, oder Barhaubt nit gehn, noch enfüllend auch ungeistlich unordentlich Röckhe, Beltz, Leder, an Ermeln noch Hoptlöcher oder geslücket hohe Schleyer, noch lange schnäbelt Schuhe nit han, oder tragen, als weltlich Frauen thünd, welche es aber darüber thäten, die hant die Abbtisine und die Priorin darumb ze straffende, und söllich zehande, das sie es lassen müssen.
- 8. Item wenne ein Kindt in das Closter empfangen, und ihm der Orden und ein Pfründe gegeben wirdt, und dryzehen Jahr alt worden ist, so soll es gewyhet werden, und seinen Orden und der Abbtisin Gehorfam thun, oder soll aber darnach unverzogenlich wider heim gesand werden, und wenne ein Kündt also Gehorfam thut, das soll doch nit me schuldig sin, unsers Herren Lichname ze empfahende, denne uff den Tag alz es gewyhet wird.
- 9. Item wenne dem Closter etwas grosser und redlich Sach anlit, oder etwas gebrist, so soll und mag ein Abbtisin zu ihr hessende den Probst, den Büchter, und darzu sechs oder sieben der ältesten witzig-

ften Frauen in dem Convent, und die follend auch denne kummen zu ihr, und geloben mit Trüwe an Eydes ftatt, das beste und das wegste zerathen, und auch den Rathe ze verschwigende, und was sich denne der mehrere Theil unter den herkennet, das gut si, da soll es billich bi blieben.

Kusterin jez hat behalten, und es fürbas behalten soll, ist Unser Meinunge und wöllen auch, das es fürhin mit dryn Schlossen werde beschlossen, und dry sunderlich Schlüssel darzu gehören, und das ein Abbtisin einen Schlüssel darzu habe, und ein Priorin den andern, und den dritten eine Frau aus dem Convent, die der mehrere Theil des Convents darzu herwehlend.

II. Item von der Koft wegen, nu fürhine den Frauen ze gebene, ist Unser Meinunge und wöllen auch, dass man den alle Suntage, usswendig in der Fasten und dem Advent, gebe an dem Morgen zu Imbitz ein Gericht von Fleisch, und darzu zwey gut Gemüse mit Fleisch gemacht, und zu dem Abend-Essen aber ein gut Gemüse und ein Fleisch darzu, es sie gesotten oder gebraten, und an dem Dienstag und an dem Dunerstag soll man ihn dasselbe auch also thun, und soll in des ein gut Notdursst geben.

An dem Montag, an der Mittwoch und an dem Samftag foll man ihn zu dem Imbitz und zu dem Nachtmahl geben, zwey gute Müfer mit Milch, oder mit Butter wol gemacht, und jeglicher Fraue zwey Eyer und Käfse darzu, an dem Freytag foll man ihnen geben Müfser, Morgens und Nachts mit Oley gemacht, und Fische für die Eyer, und

in der Fasten soll man geben täglich zwey gute Gemüsse mit Oley gemacht und Kumpost, und jeder Fraue einen Hering, und dry Tage in der Wochen Fisch darzu, und die andern dry Tag Riss oder Fygen für die Fische. Und an dem Suntage zu Imbitz ein gut Gemüse Kompost, und einer einen Hering, und Nachts auch also, und kalt Erwisen darzu, und in der Fasten, und in dem Advent, so man es han mag, soll man ihn allemal geben Obs, Biren, Aepstel, oder Nüsse, was man denne hat oder han mag, umb die Pfründe des Wines, die soll man ihne geben als biesher, und ob allen Tischen Brods genug darzu, und wanne sie von Tische ufstend, so soll man ganze Brod und halbe Brod auf heben, und behalten, und das ander überig Brotelech und auch das Gemüß, das ihn von dem Tische über ist bliben, soll man alles an das Allmosen geben.

Kleinschuhe und Schleyer soll ein Probst jeglicher Frauen, die ein Pfründe hat, ungefährlich bey Sanct Andreas Tag jährlichen geben ein Pfundt und sieben Schilling solcher Pfenninge, wie sie denne zu Ettlinge geblich und nehmlich sind, und soll auch ein Probst innehmen alle die Gülte, die biesher an das Siechhuss und an das Seelgeräth gehört hat, und auf das den Frauen biesher us dem Riess worden ist, das er diese Ding desto bass gerichten und vollbringen möge, und wäre auch, dass der Frauen etlich, ihr wäre ein oder mer, siech würden, die sollen in dem Siechhusse hiervon auch versorget und versehen werden, als sie des nothdürstig sind, und ihn zugehört.

• 13. Item es foll ein Probst dem Convent Frauen dingen und han vier Mägde, zwo in das Sichhusse, und zwo in das Waschhusse, die

die Frauen alle verforgen, mit bettene, wäschene, inbrennen, und mit allen anderen Dingen, der sie in der Gemeind oder ihr jeglich sonderlich nothdurfftig sind, und das auch kein Frau ihr sunderliche Magd nicht habe.

es gäntzlich unterwiset, das kein Fraue der andern keinerley Gute, weder vor Tode, oder nach Tode, nit setzen oder machen soll in keine wisse, doch von Unsern sunderlichen Gmaden, so wöllen Wir ihn gönnen, und das über Uns nehmen, ob das wäre, oder beschehe, dass ihr einer von ihren Freünde icht würde oder worden wäre, das sie dasselbe wol mag setzen und geben ihres Bruders Kinden, und Kindes-Kinden, oder ihr Schwester Kinden und Kindes Kinden oder ihren rechten Vettern oder Muhmen Kindern und derselben Kinden, ob sie unter denselbea jemande binnen dem Closter hat, die auch die Pfründe hant, was aber sie suns anders nach tode lasset, das soll alles einem Probst geantwortet werden, und der soll doch damit anders nit thun, danne von Geheise und mit Rathe einer Abbtisinne, des Bichters, der Priorin und sechser der ältesten ehrbahrsten Frauen uss dem Convent, oder ihr des mehrern Theil unter denselben;

15. Item von der Stuben wegen die die Frauen in dem Closten jetzunter in selbe hin und her hant, die wöllen Wir von Gnaden und von grosser Bette wegen lassen bliben zu diesen Ziten, doch mit solcher Bescheidenheit, were, das wir hernach jemer hörten, oder hersuhren das dheinerley Unordenkheit, Muthwille oder bose Gesellschafft darinne gehalten, oder gethan würde, das wir denne ohne Gnade, dieselben Stuben alle wollen heisen niederbrechen, zerstöhren, und gäntz-

lich abthun, und keine nimmerme wollen lassen gemachen; Wir han auch Uns felber Gewalt, Krafft und Macht behapt, das Wir diese vorgeschriebene Ding alle, oder ihr ein Theil, sollen und mögen endern, minren und meren, nach Unterwisunge ihres Ordens Lüte, und nach ihrer Regel fage, und mit namen als jez unser Frau die Abbtisin selben vierdte mit ihren Pfründen von dem Closter getheilt ist, das soll auch an Uns stehen ze minren ze mehren, oder gäntzlich abzuthunde, in aller der Maase, als vorgeschrieben ist, und als ihr Regel und Orden wiset, Wir wollent auch, dass dierre Brieff zwürrnt in dem Jahr in Gegenwärtigkeit einer Abbtifinne und des Convents gemeinlich offentlich gelesen werde, mit namen uff den Heiligen Wyhnacht Abend, und uff den Pfingst-Abend, das sich von Unwissenheit diere Unser Ordnunge der Frauen keine könne oder möge entschuldigen, und das diese vorgeschriebene Unser Ordnunge also voste, stete und unverbrochen blibe, und auch die gehalten werde, so haben Wir Marggrave Bernhart, und auch Fraue Margret jetz Abbtisinn und der Convent des Closters zu Frauenalbe vorgenant, Unfere Ingesigel gehencket an diesen Brieff, und han auch darzu flisslich gebetten die Erwerdigen Geistlichen und Unser lieben Getreuen Herrn Albrecht Abbt zu Gotzöwe Sanct Benedicten Ordens, und Herrn Marquarten Abbet zu Herrenalbe Graues Ordens, das sie zu einer Gezügnusse aller vorgeschriebener Ordnunge beede ihre Ingesigele auch hant gehencket an diesen Brief, der geben ward in dem Jahr uff den Tag und an der statt, als an dem Anevang diss Brieffes geschrieben stet.

(L. S.) (L. S.)

CCCVI.

# CCCVI.

WENCESLAI IMP. PRIVILEGIUM FORI, RUDOLFO
MARCHIONI HACHBERGA - ROETELANO
DATUM.

### ANNO MCCCXCVII.

Ex autographo tabularii Bada - Durlacensis.

Tir Wenzlaw von Gotes Gnaden Romischer Kunig zu allen Zeiten merer des Reichs vnd Kunig zu Beheim, bekennen vnd tun kunt offenlichen mit diesem brieue, allen den die In sehen oder horen lesen, das wir durch solichen dinst vnd Trewen willen als vns vnd dem Riche der Edel Rudolf Marggraf von Hochberg, genant von Röteln vnd von Susenberg, vnser vnd des Reichs lieber getrewer oft vnd dicke nutzleich vnd williclich getan hat, teglich tut, vnd fürbass tun sol vnd mag in kunftigen zeyten, Im vnd feinen Erben, mit wolbedachtem mute, gutem Rate vnd rechter wissen dise besunder gnad gethan haben, und tun In die in crafft ditz briefs und Romischer kuniglicher mechte, das nyman in welicherley wirden, adel, oder wesen der sey Sy Ir diener lewte vnd vndersessen, Es sein Eygenlewte, pfandlewt, oder ander, Man oder Wybe, Knaben oder Töchter für kein Landgericht, oder anderwertlich gerichte, vmb keinerley Schulde oder fache nicht für-Aaaa Cod. Dipl.

triben, heyschen oder laden, noch vber sy kein vrteyle sprechen sulle oder moge in dhein wis, visgenomen allein vnser vnd des Reichs Hof-Sunder hett ymand zu dem egenanten Rudolf oder seinen Erben ichtes zu sprechend, der sol vnd mag das vor vnserm vud des Reichs Hofgerichte fuchen vnd vordern als recht ist, hett aber ymand zu Iren dienern Lüten oder vndersessen ichtes zu sprechend, der sol das vor demselben Rudolfen, seinen Erben, oder vor Iren Richtern und Ampleuten dohin fy dann gehoren fuchen vnd vordern als Recht ift. vnd fy ouch wider dife vnfere gegenwortige gnade in kein ander gerichte nicht ziehen in dhein wife, Es wer danne, das dem kleger Recht dafelbst versaget wurde, vnd Im nicht widersaren mochte. So mag ein yderman Rechte zu In vor vnserm vnd des Reichs Hofgericht suchen vnd vordern als billich ist. Vnd wer den egenanten Marggrafen sein Erben oder die seinen dorüber lude, fürtribe, oder vrteylte, das sol kein craft noch macht haben, vnd vernichten ouch das in craft ditz briefs vnd Romischer kunglicher mecht volkomenheyt, vnd gebieten dorumb allen Fürsten, geistlichen und wertlichen, Grauen, Fryen, Herrn, dinstleuten, Rittern, knechten, Hofrichtern, landrichtern, Richtern, Amptleuten, Vrteylsprechern, Burgermeistern, Reten vnd gemeinden vnd fuss allen andern vnsern vnd des Reichs vnterthanen vnd lieben getrewen ernstlich vnd vesticlich mit diesem Brief, das sy den egenanten Marggraf Rudolfen, sein Erben noch Ir lewt oder vndersessen wider soliche vnsere gnaden vmb keinerley sachen für kein Landgericht, Hofgericht oder ander gericht nicht fürheischen, laden oder damit bekümern in dhein wis, Sunder Sy bey denfelben gnaden getrewlichen hanthaben, schützen vnd schirmen und geruhlich beliben lassen, wann gefchech dorüber von ymandes keinerley ladung, Recht oder vrteyle, wollen wir, das es demfelben Rudolf feinen Erben, vnd den Iren keinen fchaden bringen, oder zufügen folle oder moge in dhein wis vnd wer ouch foliche vnfere gnade an In oder den Iren freuenlich vberfüre, der fol als ofte vnd dicke das geschehe, in vnser vnd des Reichs swere vngenade vnd in ein Pene Czweintzig Mark lotigs goltz veruallen sein, die halb in vnser vnd des Reichs Camer, vnd das anderhalb teyl dem egenanten Marggraf Rudolf, oder seinen Erben vnlesslichen gesallen sullen, mit vrkund ditz brives vorsigelt mit vnserr kuniglichen Maiestat Insigel, Geben zum karlstein noch Cristes geburt dreytzehenhundert Jare vnd dornach in dem Siben vnd newntzigisten Jaren, des Suntages als man singet Jubilate, vnser Reiche des Behemischen in dem vir vnd dreissigisten, vnd des Romischen in dem Ein vnd czweintzigisten Jaren.

Ad rīm. Stephani Poduska. Nicolaus de Gewitz.

(L.S.)

Aaaa2

# CCCVII.

WENCESLAUS IMP. HESSONI MARCHIONI HACH-BERGENSI, VECTIGALIA NONNULLA CONCEDIT EXI-GENDA JAM CONCESSA CONFIRMAT.

### ANNO MCCCXCVII.

Ex tabulario Bada - Durlacensi.

/ ir Wentzlaw von Gottes Gnaden Römischer Kunig, zu allen zeiten mehrer des Reichs, und Kunig in Böheimb bekennen und thun kund offentlich mit diesem Briefe allen den die Ihn sehen oder höhren lessen, dass wir angesehen, und gnediglich betracht haben, folche willige und Unverdroffene Dienste, als Unss und dem Reiche der Edle Marggrav Hesse von Hochberg, Unser, und des Reichs lieber getrewer gethan und erzeigt hat, täglichen thut, und für bass thun foll und mage in künftigen zeiten, demfelben Marggrav Heffe die Nachgeschrieben Zölle in seinen Dörfern uffzuheben und zu nehmen, von Newes geben und verliehen haben, geben und verleihen Ihm die von Römischer Kuniglicher Mechte in kraft ditz Briefs, zum Ersten, Dass Er zu Hochstatt, zu Eystatt, oder zu Theningen ahn der dreyen Stätten Einer, von jeedem Wagen der da Kausmannschatz treit, und geladen hat, zwælff, von jeedem Karren der Kaufmannschatz treit, Sechs, und von jeedem Pferdte, das da einen Saum mit Kaufmannschatz über rucken treit, zween Strassburger Pfenning nemmen solle, und möge, doch in solcher Bescheidenheit, an welcher der ehegenanten dreyer stetten einer, Er solchen Zolle von solchen Kaufmannschatz, alss vorgeschrieben steht, genommen hat, dass Er für bas, an den andern Städten davon keinen Zoll nicht nehmen folle, oder möge, funder folchen Kaufmannschatz lediglich, und ohngehindert durch gehen lassen solle; Item, dass er einen andern Zoll zu Wysswyl uff dem Rhyn auch von Uns dem Reiche zu Lehen haben, und nemmen folle, und möge, von jeedem Faertel Einen alten groffen Turnos, und auch von anderer Kaufmannschatz, die daselbst den Rhein uff oder abgeht, nach Marckhzahl, allfo, dass Er solche obgeschriebene Zölle von Unss, und dem Riche zu Lehen haben, und die auch in aller masse, als obgeschrieben staht, uffheben und nemmen solle, und möge, von allermenglich ungehindert; Und gebiethen darum allen und jeglichen Fürsten, Geistlichen, und weltlichen, Graven, Freyen, Dienstlüthen, Rittern, und Knechten, Amtlüthen, Richtern, Burgermeistern, Räthen und Gemeinden, der Stätte, Marckhte und Dörfern und fust allen andern Unfern und des Reichs Unterthanen und Getrewen, Ernstlichen und vestiglichen mit diesem Briefe, dass Sie den ehgenanten Marggraf Hessen und Seine Diener, den Er das befehlen würdet, an Empfahung folcher Zolle nicht hindern oder irren follen, in dheine wyfs, Sunder Ihn die in allermasse, als obgeschrieben stehet, geruhlichen nemmen und empfahen lassen, als liebe Ihn sey Unser, und des Reichs schwehre Ungnade zu vermeyden, mit Urkund dits Briefs versiegelt, mit Unfer Königlichen Majestæt Insigel. Geben zu Würtzburg nach Christus Geburth dreyzehenhundert Jahre, und darnach in dem Sieben und neunzigsten Jahre des Freytags nach St. Lucien Tage Unserer Reiche des Böheimbischen in dem Fünff und dreyssigsten und des Römischen in dem zwey und zwantzigsten Jahren.

Aaaa3

# CCCVIII.

WENCESLAI IMP. PRIVILEGIUM FORI, HESSONI ET JOHANNI, HACHBERGENSIBUS MARCHIONIBUS DATUM.

### ANNO MCCCXCVIII.

Ex tabulario Bada - Durlacensi.

ir Wentzlaw von Gotes Gnaden, Romischer Künig zu allen tzeiten merer des Reichs und Künig zu Beheim Bekennen und tun kunt offenlichen mit diesem brine, allen den die In sehen oder horen lesen, das wir haben angesehen dinste und trewe, als uns und dem Reiche, die Edeln Hesse und Hans Marggrafen zu Hochberg unsere und des Reichs liben getrewen ofte und dicke nutzlichen und williclichen getan haben und fürbas tun sollen und mogen in künftigen tzeiten, und haben In dorumb mit wolbedachtem Mute, gutem Rate und rechter wissen diese besundere gnade vnd Freyheit getan vnd tun In die in kraft ditz briues vnd Romischer kuniglicher mechte, das sie, oder Ir leute, gutere, diner und undersessen nyemand für dhein Lantgericht, noch sust dhein ander Gerichte, vmb dheinerley sachen heischen laden noch fürtreiben solle in dheineweis, dann allein für vnser und des Reichs Hofgerichte, do ouch einem iglichen cleger vmb alle Zuspruche von In ein vollkumen recht widerfaren sol als billich ist, und weres sachen, das die egenanten Hesse und Hans, oder dheiner der iren leute güter diner oder undersessen vber sulche unser gnade, an dhein

ander gericht dann für vnser und des Reichs Hofgericht geheischen oder geladen wurden, oder he und die Iren dorüber in dhein Acht kumen weren, Meinen und wollen wir, das In folche ladung und heischung keinen schaden brengen und auch dieselben Acht gentzlich absein folle, und tun auch die abe in kraft ditz briues und Romischer kuniglicher mechte und gebieten dorumb allen und iglichen Fürsten geistlichen und wertlichen, Grafen, Freyen, Herren, dinstlüten, Rittern, Knechten, Lantrichtern, Richtern, gemeinscheften der Stete, Merkte und Dorffer und sust allen andern unsern und des Reichs undertanen und getrewen, das sie die egenant Hessen und Hansen, noch ire leute oder güter wider die egenant unser gnade uff dhein Lantgericht, oder suft dhein ander gericht, nicht laden fürtreiben oder heischen, oder vber sye vrteylen in dheine weis, dann allein für unser und des Reichs Hofgerichte als vorgeschriben stet, Als libe euch sey unser und des Reiche swer ungnade zuwormeyden. Mit vrkunt ditz briefs vorsigelt mit vnser kuniglichen Maiestat Insigel. Geben zu Frankenfurt noch Cristes geburt dreytzenhundert Jare und dornach in dem Acht und neuntzigisten Jaren, des Freytages noch sand Anthonij tage unsser Reiche des Behemischen in dem Fünf und dreissigistem und des Romischen in dem Czwey und tzweintigistem Jaren.

Per Dominum Lampertum Episcopum Bambergensem.
Franciscus Canonicus Pragensis.

(L. S.)

# CCCIX.

BONIFACIUS IX. PONTIFEX EPISCOPO SPIRENSI
INJUNGIT UT MATRIMONIUM INTER BERNHARDUM MARCHIONEM BADENSEM ET ANNAM COMITISSAM DE
OTINGHEN, QUOD IMPEDIMENTUM CANONICUM
DIRIMEBAT, CONFIRMET.

### ANNO MCCCXCVIII.

Ex tabulario Bada - Durlacenfi.

Bonifatius Episcopus servus servorum Dei, Venerabili fratri Episcopo Spirensi salutem & apostolicam benedictionem. Oblate nobis pro parte dilecti silii, Nobilis viri Bernhardi Marchionis de Baden & dilecte in Christo silie Nobilis mulieris Anne comitisse de Otinghen tue diocesis petitionis series continebat, quod olim ipsi ignorantes aliquod impedimentum inter ipso existere, quo minus possent inuicem matrimonialiter copulari, matrimonium insimul contraxerunt, per uerba legitime de presenti, illudque carnali copula consumarunt. Cum autem sicut eadem petitio subiungebat postmodum ad ipsorum Bernhardi & Anne notitiam peruenerit quod ipsi Quarto consanguinitatis gradu inuicem sunt coniuncti, propter quod in huiusmodi matrimonio licite remanere nequeunt, dispensatione super hoc apostolica non obtenta, pro parte Bernhardi,

hardi, & Anne predictorum nobis fuit humiliter fupplicatum, ut prouidere eis fuper hoc de oportune dispensationis gratia de benignitate
apostolica dignaremur. Nos igitur ex certis causis nobis expositis huiusmodi supplicationibus inclinati fraternitati tue de qua in hijs & aliis specialem in domino siduciam obtinemus per apostolica scripta, committimus & mandamus quatinus si est ita, dictaque Anna propter hoc rapta
non fuerit cum dictis Bernhardo & Anna ut impedimento quod ex consanguinitate huiusmodi prouenit, non obstante in huiusmodi matrimonio sic contracto remanere libere & licite ualeant apostolica auctoritate
dispenses prolem ex huiusmodi matrimonio susceptam & suscipiendam
legitimam decernendo. Datum Rome apud Sanctum Petrum VI. Kl.
Nouembris, Poptificatus nostri Anno Nono.

Jo. de Bononia.

Pro. Jo. Panella,

Fredericus.

 $\bar{\bar{x}}$ 

N. de proprio Sacrandus.

Bbbb

Cod. Dipl.

## CCCX.

WENCESLAI IMP. PRIVILÉGIUM DE PROSCRIPTO-RUM RECEPTIONE RUDOLFO MARCHIONI HACHBERGA-ROETELANO DATUM.-

### ANNO MCCCXCVIII.

Ex tabulario Bada - Durlacenfi.

Wenzlaw, von Gottes Gnaden, Romischer Kunig, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, und Kunig zu Böheimb, bekennen, und thun kund offentlich, mit diesem Brieffe allen denen, die ihn sehen, oder hören lesen, dass wir haben angesehen steete, nutze, und Unverdrossene Dienste, die der Edel, Marggraf Rudolph von Hochberg, genant von Rötelen, und von Susenberg, Unss und dem Reiche, offt und dickhe nützlich und williglich gethan hat, täglichen thut, und fürbass thun soll, und Mage in künsstigen zeiten, und haben darumb mit wohlbedachten Muthe, guten Rathe, und rechter wissen, Ihm, seinen Erben und Nachkommen, diese besondere Gnade und Freyheit gethan, und thun Ihn die in Crasst ditz Brieffs, und Römischer Königlicher Mächte vollkommenheit, und Ihm auch gegonnet, und erlaubet, dass Sie in Ihr Landgrasschafft, und in allen und jeglichen Ihren Schlössern, und gebiethen, und auch alle ihre Lüthe, und Vndersässe, allerley Aechtere, wie Man die nennet, die heimblich oder ossenbar, oder verschrieben

find, und von welchen Gerichten, oder von welcherley Sachen, die in die Acht kommen, und bracht find, Sie wären ihn verkündigt oder nicht, ufferheren, enthalten, hausen, und hofen, und alle Gemeinschafft mit ihn haben mögen alss mit anderen Lüthen und sollen auch damit wieder uns, das Reiche, noch niemanden anders nicht gethan, noch überfahren haben und des auch nicht weder an Leibe noch an Guthe entgelten noch auch darüber von Niemanden, wer der fev, mit dheinerley Sachen oder Gerichten angereicht, fürgeheischen, bekümmert oder beschwehrt, noch gebüsset werden, in dheine weiß, doch also vornemblichen, dass sie einen jeglichen Kläger, der zu solchen ächtern, Einem oder mehr ichtes zu sprechen häte, und Rechtes von ihn begehrte, eines vollkommenen und Unenzogenen Rechten zu ihn helfen und gestatten sollen, als Recht und billig ist; Mit Urkund dits Briffs verfigelt mit unfer küniglichen Majestät Insiegel. Geben zu Betler nach Christus Geburth, dreyzehundert Jahre, und darnach in dem acht und neunzigsten Jahren, an Sanct Clementien Tage, Unserer Reiche des Beheimbischen in dem Sechs und dreystigsten, und des Römischen in dem drey und zwantzigsten Jahren.

# CCCXI.

BERNHARDI MARCHIONIS BADENSIS ATQUE
BERNHARDI ET WILHELMI EBERSTEINII COMITUM
LITERÆ PROTECTIONIS MONASTERIO ALBÆ
DOMINARUM DATÆ.

### ANNO MCCCXCIX.

Ex tabulario Bada - Badenfi.

ir Bernhart, von Gottes Gnaden Marggrave zu Baden, und Wir Bernhart und Wilhelm, Gebrüder, Graven zn dem neuen Eberstein, verjähen und bekennen Uns alle drey mit diesen Brieff, für Uns und beidersit Unser Erben und Nachkommen, wann Wir Uns vereint haben, und überkommen seynd, dass Wir das Closter zu Frauenalbe und desselben Closters Lüte, und Güter in Gemeinschafft glich schirmen follen, als Wir Uns das gein einander verbriefft haben, darumb fo versprechen Wir Uns gein demselben Closter, das Wir das zu allen sinen Rechten, Lüthen und Güther getreülichen Handhaben, und schirmen follen und wollen, und das Wir, noch kein Unser Gewalt oder Ambtlüte in ihre Güther gefährlichen nit griffen follen, und das Wir fie, ihr Lüt und Gute in iren Dörffern, oder wo fie gesessen sind, sollen lassen niessen, und ihn ire Bette, iren Scheinen, (Zehenden) ir Zins und Nutze getreulichen lassen folgen, ohne Irrunge und Hindernus Unser und Unferer Erben und eines jeglichen von Unfer wegen, ohne alle Gefährde, und ob das wäre oder geschehe, nun oder hernach, das dhein

Unser oder Unser armen Lüte utzeit mit dem vorgeschrieben Closter zu schaffen hätten, oder gewönnen, darumb sollen Wir oder Unser Ambtlüthe, für die die Sache kommet, in gütlich gelegen Tag bescheiden, und die Unsern darzu schicken, und lassen besehen, ob man sie gütlichen mit einander gerichten und vereinen möge, möchten sie aber uff denfelben Tag nicht gericht werden, von wellichs Herren dann unter Uns armen Lüte der Bruche und Zweyunge wer, der folle die finen darzu halten ungefährlichen, das sie dem vorgeschriebenen Closter gerecht werden, noch Ansprach und Antwort in der Mass, als unser Burgfrieden Brieff, der da fagt zu dem neuen Eberstein; inne hält und usswifet, ohne alle Gefährde. Auch follen Wir die Frauen des vorgeschriebenen Closters bey irem Lasszehenden lassen bliben ungehindert, den sie uff der Mur gehoben, in aller der Mas, als dann die Brieff fagend, die sie von der Marggravschafft Baaden und von der Gravschafft von Eberstein darumb haben. Auch versprechen Wir Uns zu beiden Seiten, das Wir oder Unfer Erben keinen Unfern Jäger oder Hunde uff das vorgeschrieben Closter, noch uff die iren nit legen sollen, und sie von Unsers Gejägs wegen zu keinen Kosten bringen, ungefährlicher, es geschehe dann mit ihrem guten Willen.

Auch follen und wollen Wir für Uns und Unfere Erben und Unfer Amt-Lüte und für allen die Unfere dem vorgeschriben Closter und den ihren keinen Kosten zufügen, oder uff sie trechen, weeder mit leger, mit reissen, noch mit herbergen, uff in zu nehmen, und sollen auch davor sin, das in das sunste von jemand anders auch nit geschehe, als verr Wir das gewonnen und herweren mögen, ohne alle Gesährde.

Auch follen wellen dass Unser Ambtlüthe noch niemans von Unsern wegen dem vorgenanten Closter, ihren Lüten, Dörsfern oder Hösen kein Gebotte thun füllen, es sie umb Frondienst oder um ussziehen, reissen, gelossen, das sollen sie als von Uns und Unsern Erben und den Unsern überhebt sin, und des keinen Kosten lyden, ungefährlichen. Wer es auch, ob das vorgeschriben Closter hinter Uns den vorgenanten Herren oder Unseren Dörssern eigene arme Lüt hätte sitzen wo das wäre, dieselbe ir eigen Lüte sollen in iren Libesdienst thun, mit iren Mannebethen als ander eigen Lüte iren Herren thun, die doch nit hinter in sitzen, ungefährlichen.

Auch folle die Abbtisin und der Convent des vorgeschrieben Frauen-Closters Uns den obgenanten Herren von beiden Partheven und unsern Erben eine gantze Rechnunge von ihrs Closters Güthern thun. ewiglichen, umb alle ihre Nutze und Gefälle, allen Jahrs in der Fasten, zwischen dem weisen Sontag und Ostern, und zu derselben Rechnunge foll unter Uns jegliche Parthey einen oder zween darzu der finen darschicken, wann sie Uns vierzehen Tag vorhin verkündent, die Rechnunge zu verhören, und das für basser an Uns zu bringen, ob ez mass oder unmaße habe, umb das Wir wissen mögen, wie es es umb sie stande, düchte Uns dann oder Unsere Erben, das etwas unglich in der Rechnunge wäre, fo follen und wollen Wir darzuschicken, und das versehen nach des Closters Nothdurfft, und nach dem Besten, wer aber, obe Wir und Unfere Erben zu etlichen Zitten zu einer folchen Rechnunge nit geschicken oder geschicken möchten, so mögen die Frauen unter in felber ir Rechnung thun, und darzu nehmen, wen sie gutdünckt, doch wan sie die Rechnunge gethan haben, so sollen sie die Rechnunge unverzogenlich für Uns vorgenante beide Partheyen oder für Unsere Erben bringen, umb das Wir wissen und ersinden mögen, wie ire Rechnunge stande, das Wir Uns umb Mass und umb Unmass wissen zu richten, was wir auch von dem vorgenanten Closter Brieff hetten, von Vogtey wegen oder Schirms wegen, die Uns oder Unseren vorderen Marggraven zu Baaden, oder Graven zu dem neuen Eberstein fügten, die vor dato dis Briefs geben wären, die sollen Wir ihnen heraus geben, und sollen auch Krafftlos und todt seyn, und der in keinem Weege me geniessen, ohn alle Gefährde.

Und alles das von Uns dem obgenanten Marggraver Bernharden und von Uns den obgenanten zweyen Brüdern Graven zn Eberstein geschrieben stet, das geloben Wir mit guten Treuen in rechter Wahrheit, für Uns und Unsere Erben und Nachkommen dem vorgenanten Closter Frauenalbe, ewencklichen ware und stete zu halten, ohnverbrochenlichen und dawider nit zu thun, ez geschehe dann mit ihrem Wissen und gutem Willen, ohne alle Gesährde.

Und des zu einem sichern ewigen Urkunde, so haben Wir obgenanter Marggrave Berrhardt von Baaden und Wir die vorgenante zwey Gebrüder Graven zu Eberstein, Unser jeglicher sein eigen Innsigel thun hencken an diesen Brieff, der geben ist an dem ersten Zinstag nach dem Sonntag Lætare in der Fasten, nach Christus Geburt, da man zahlte zreyzehen hundert Jahre und in dem nune und nuntzigsten Jahre.

## CCCXII.

LITTERÆ REVERSALES ABBATISSÆ ET CONVEN-TUS ALBENSIS, DE HEREDITARIA MARCHIONUM ET COMITUM EBERSTEINII IN MONASTERIO ADVOCATIA.

## ANNO MCCCXCIX.

Ex tabulario Bada - Badensi.

VIII Margarethe Grävin von dem neuen Eberstein, Abbtissin des Closters zu Frauenalb, und wir die Samlunge und der Convent der Closterfrauen gemeinlich daselbst, bekennen uns und thun kund offenbar mit diesem Brieff, für uns und alle unsere Nachkommen in demfelben Clofter, als uns der hochgebohren unfer Gnädiger Herr Herr Bernhardt, Marggrave zu Baaden für fich und feine Erben und Nachkommen, und die Edlen Juncker Bernhardt undt Juncker Wilhelm, Gebrydere, Graven zu dem neuen Eberstein, Unser der vorgenannten Abbtissin Brüder Söhne, für sich, ihre Erben und Nachkommen, unfers vorgenanten Closters Schirmer worden find, und fich auch Uns und unsers Closters Leüth und Güther in Gemeinschaft zu schirmen angenommen, als das der Brieff eigentlich fagt und usswiset, den wir von den Gnaden, die sie uns gethan hand, darüber innhabendt, das wir uns wiederumb für uns und alle unsere Nachkommen, die zu demselben Closter gehörend, gein den vorgenanten unsern gnädigen Herren und gein Ihre Erben und Nachkommen, beide gein der Marggravschafft zu Baden und gein der Gravschafft zu Eberstein versprochen und verbunden

verbunden haben, und verbinden uns gen ihn, in Krafft dies Brieffs, dass wir keinen andern Herren, es seyen Fürsten, Graven, Herrn oder Stätt, zu Schirmen wider sie nehmen, oder empfahen sollen, dann wir wollen und follen die vorgenante unsere Herren die Marggraven und die Graven zu dem neuen Eberstein und ihre Erben und Nachkommen für unsere rechte Vögt und Schirmer ewiglich haben, und niemand anders in kein Weifs, und getreulich an ihn zu bleiben, ohn alles wancken und abbrechen. Wir versprechen uns auch, für uns und unfere Nachkommen, das wir keinen Probst oder Schaffner über unsers Closters Güther immer zu Amten zu setzen oder nehmen sollen, dann mit Rath, Willen und Wiffen der obgenanten unserer Herren beeder Partheyen, oder ihrer Erben, als vorgeschrieben stehet, und welcher dann mit ihrem Willen unsers vorgedachten Closters zu Schaffnern genommen, und gesetzt wird, wo sich der anders hielt, dann unserm Closter nutz und gut wäre, den hant die vorgenante unsere Herren und Schirmer von beeden Partheyen, und ihre Erben zu straffen und zu beffern, nach unfers vorgenanten Closters Nutz und Nothdurfft.

Wir follen auch die Ordnung halten und darbey bleiben, daß wir nit mehr Frauen Pfründt in unser Closter liehen oder haben sollen, dann dreyssig, als wir daß vor Zeiten überkommen seynd, wir thun es dann mit Willen der vorgenanten unserer Herren, oder ihrer Erben, und wie dickh deroselben Pfründten eine ledig wirdt, oder sonst andere unsere Pfründen oder Kirchen, die wir zu leyhen haben, ledig würden, die sollen wir in der Maß hinleyhen, das wir und unser Closter des Nuz

Cod. Dipl. Cccc

und Göttliche Ehr haben, wo wir des nit also versorgen, zu dem Besten wegen, so sollen es die vorgenante unsere Herren und Schirmer
oder ihre Erben gemein versorgen, als es dann aber unserm Closter
Göttlich und Ehrlich ist, ohne alle Gefährde;

Wir follen auch ewiglich gebunden feyn, den vorgenanten unfern Herren, ihren Erben und Nachkommen alle Jahre in der Fasten zwischen dem weisen Sonntag und Ostern gantz Rechnung zu thun, von allen unfers Closters Güthern, Nutzen und Gefällen, und umb allen Kosten der uff uns gangen ist, und sollen uns auch darnach richten, das wir ihne das alle Jahr vierzehen Tag vorhin verkunden follen, das jegliche Parthey die feine zu uns schicke, die Rechnung zu verhören, und das fürbass an sie zu bringen, Mass und Unmass darinne zu erkennen. Düchte sie dann das etwass ungleichs in der Rechnung wäre, da sollen fie die ihren zuschicken, und das versehen nach unserem Besten. Wäre aber das sie zu etlichen Zeiten zu einer solchen Rechnung nicht schicken, noch geschicken möchten, vor anderen ihren Unmussen, so mö gen wir unter uns felber die Rechnung thun, auch verhören, und darzu nehmen, wer uns gut geduncket, ungefährlich; und wann die Rechnung also beschicht, so sollen wir unverzüglich dieselben Rechenbuch für beede Partheyen, unsere Herren vorgenant, oder ihre Erben bringen, umb dass Sie Mass oder Unmass daraus genemen mögen, und fich darnach wissen zu richten.

Wir versprechen uns auch, dass kein unsers Closters Leuth oder liegende Guth nicht versetzen noch verkaussen sollen, und auch keine Leibgedinge aus unserem Closter verkaussen, noch keine verbriefste Schulden dem Closter zu machen, wir thun es dann mit Rath Wissen und Willen der vorgenanten unseren Herren und Schirmer, von beeden seithen, und ihrer Erben und Nachkommen ohn alle Gefährde, wass auch unser vorgenant Closter vormals von den vorgenanten unsern Herren dem Marggraven und beeden vorgenanten zweyen Gebrüdern, Graven zu Eberstein, oder ihren vordern, Briefs inne hätten, die von Vogtey oder Schirms wegen seiten, die dato dis Briefs geben wären, dieselben Briefs sollen wir Ihnen heraus geben, und sollen auch Krasstlos und todt seyn, und darinn keinen Weeg mehr genießen, ohn alle Gestährde.

Undt alles das vorgeschriben stehet, das geloben wir die obgenant Abbtisin und wir die Closterfrauen gemeinlich zu Frauenalb für uns und unsere Nachkommen, mit guten Treuen uff unseren Orden, in rechter Warheit, ewiglich wahr, und steht zu halten, und darwider nit zu thun, noch schaffen gethan werden, in kein Weeg, wo wir aber darwider thäten, und sonderlich darüber andere Herren oder Schirmer suchten, und uns an Sie verbriefsten, oder mächten, das soll doch weeder Krafst noch Macht haben, und darzu sollen wir alle der Gnaden und Freyheit die wir von den vorgenanten unsern Herren verbriefst haben, manglen und beraubt seyn, und darzu mögen sie Uns und die Unsere bessern und strafsen, nach ihrem Willen, und darvor soll uns nit schirmen, weeder geistlich noch weltlich Gericht, noch sonst keinerley Gewalt, damit

wir uns hierwieder behelffen möchten, das verzeihen wir uns alles gäntzlich, mit Urkund dies Brieffs, den wir den vorgenanten unseren. Herren, der Marggraffschafft zu Baaden undt der Graffschafft zu Eberstein, mit unser der vorgenanten Abbtisin und des vorgenanten Convents zu Frauenalb eigen und anhengenden Innsigel besiegelt geben haben. Dis geschahe, und der Brieff ward gegeben an dem nächsten Zinstag nach dem Sonntag zu Mitsasten, als man singet: Lätare &c. da man zählt nach Christi Geburt drsyzehen hundert Jahr, und in dem neun und neuntzigsten Jahr.

# HE BEBERE BEBERE BEBERE BEBERE BEBER

## CCCXIII.

BERNHARDI MARCHIONIS BADENSIS ET EBER.
STEINII COMITUM DIVISIO MONASTERIORUM,
AD COMITATUM EBERSTEINENSEM
PERTINENTIUM.

#### ANNO MCCCXCIX.

Ex tabulario Bada - Badenfi.

ir Bernhard von Gottes Gnaden Marggraff zu Baden &c. &c. und Wir Bernhard und Wilhelm Gebrüdere Graffen zu dem neuen Eberstein auf die andere Seiten &c. &c. Bekennen Uns miteinander &c. &c.

Auch feynd wir überkommen, von der Cantzley wegen des Clousters Reichenbach, und auch umb die Dörffer auf dem Wald dafelbst, die zu der Gravschafft von Eberstein von Alters her gehördt handt, dass wir beede Partheyen dieselbe Vogtey und Dörffere gütlich miteinander theilen sollen, mochten wir uns aber einer gleichen Theilung daran nicht verainen, so solle es aber stehen auf den Unterschied Lüten, die wir von beeden Parthyen darzu geben sollen, und auff die Usträg nehmen, in aller der Maas, wie vorgeschrieben stehet &c.

Desselben glychen handt wir uns vereynet, umb die Vogtey des Closters Frauenalb in der Maasse, und auf die Mainung, als davor von der von Reichenbach wegen geschrieben stehet ohne Gefährde &c. Der geben ist an dem nächsten Montag nach dem Sonntag Lætare in der Fasten nach Christi Geburt, und da man zahlt dreyzehen hundert, und in dem neun und neuntzigsten Jahr &c.

## CCCXIV.

BERNHARDUS MARCHIO BADENSIS ET EBERSTEINII COMITES BANNUM FERINUM AD COMITATUM
EBERSTEINENSEM PERTINENS, INTER SE
DIVIDUNT.

#### ANNO MCCCXCIX.

Ex archivo Bada - Durlacensi.

Seyt, vnnd wir Bernhart und Wilhelm Gebrüder, Grauen zu dem newen Eberstein vff die andern Seytten, bekennen und thun kundt offentlich, mit diesem Brieff, für uns, unsere Erben und alle unnsere Nachkommen, das wir uff diessen heuttigen Tag als Datum des Brieffs geschrieben steet, umb soliche Misshellung, Spen und Zweyung die wir byderseit bissher gehapt haben, und diesser nachgeschriben Wiltpenn wegen, die zu der Herrschafft Eberstein gehören nach Rath gutter Freunde gütlichen und freintlichen uberkommen seyen und die getheilt haben, und das auch zwischen uns beiden Partheyen unsern Erben und Nachkomen ewiglich also weren, besteen, und auch vestiglich gehalten soll werden, jn aller der Mass als hernach geschrieben steet.

Zum ersten vnd mit Namen so sol diesse nachgeschriben Theylung des Wildtpans ansahen oben jn dem Fortbach, vnd die Fortpach ab, bis jn die Murg, vnd die Murg ab, bis da die Obermelbach, jn die Murg geet, vnder Langenbrand, vnd die Melbach vsf bis jn des Hauptslochel, vnd von des Hauptslochel, bis zu den Seuwen, vnd von den Seuwen, oben jn die Mülbach vnd die Mülbach ab, bis an den schwar-

zen Bronnen und den schwarzen Bronnen vff, vnd von dem schwarzen Bronnen, biss in das Rotwasser, vnd das Rotwasser ab, biss an die Pach, vnd die Pach ab, biss an die vnder Rorecher Steig, vnd die Rorecher Steig vff, bis jn die Mannenbach, vnd die Mannenbach vff, biss zu dem Schuriss Bronnen, vnd den Schuriss Bronnen ab, biss in die Geyspach, vnd die Geyspach ab, bis zu dem Closter Herrenalb, vnd von dem Closter die Alb vff, bis da die Rintbach in die Alb geet, vnd die Rintbach vff, biss da er springet, vnd von dem Rintbach da er springet, biss an den Vischer Pfadt, vnd von dem Vischer Pfadt, den Eckweg hin bifs an den Stutz, vnd den Stutz ab, bis an den Querbach, vnd von dem Querbach hin vff, biss zu dem Küs, vnd vom Kiess gerad den Weg ab, biss gein Ottennaw vber die Brücken, gerad den Berg hin, biss gein Selbach zu der Kirchen, vnd von der Kirchen gerad den Berg hinyn, bis vf die Stouffemberger Eck, da das hoch Creutz fteet, vnd vom felben Creutz oben an Stouffemberg dem Dorff hin, vnd den Pfad hinumb biss an den Buwrer Weg, vnd den Buwrer Weg für fich hinuff bifs an die Schnee Schleiffen, und derfelben Schnee Schleiffen nach, bifs an den Müllenberg, vnd von dem Müllenberg gerad den Weg hinyn bifs zu den dreyen Eichen, ynd von den dreyen Eichen gerad den Eckweg in, biss zu der Wetterbuch vnd von der Wetterbuch gerad den Weg vff, bifs vff den Ruchenberg, vnd von dem Ruchenberg gerad den Weg jn, bis vff den Sattell, vnd von dem Sattell da die Schnee Schleiff geet, bis zu dem Fliegenloch, vnd von dem Fliegenloch die Schnee Schleiff yn bis an den Seeberg, vnd von dem Seeberg, die Schnee Schleiff in, bis zu des Marggrauen Cappell, vnd von des Marggrauen Cappell, der Schnee Schleiff nach, biss vff des Probsts Steig, vnd ist geredt, als diss vorgeschriben Theylung von Stuck zu Stuk geschrieben steet, als die oben in dem Fürbach anhebt, vnd den Fürbach ab und ab, biss da er in die Murg geet, was vnd wie uil des Wildpans ist zu der rechten Handt gelegen, das das Unser Marggraue Bernharts vorgenant Unser Erben und Nachkommen, der vorgeschrieben Theylung wegen ewiglichen blyben vnd sein soll. Vnd was oder wie uill des Wildpandts ist zu der lincken Handt, dieselben Fürbach ab, bis jn die Murg, alss vorgeschrieben steet, gelegen ist; das soll vnser der vorgenanten Gebrüder vonn Eberstein, vnser Erben und Nachkommen, von der vorgeschrieben Theylung wegen, auch ewiglich bleiben vnnd sein, vssescheiden uns beiden Partheien alle Arglist, vnd Geuerde &c. Actum vss Jacobi Apostoli, Anno Domini Xiij CLxxxxxx.

# FINIS PARTIS PRIMÆ CODICIS DIPLOMATICI.









